

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





woft Collection. chased in 1893.

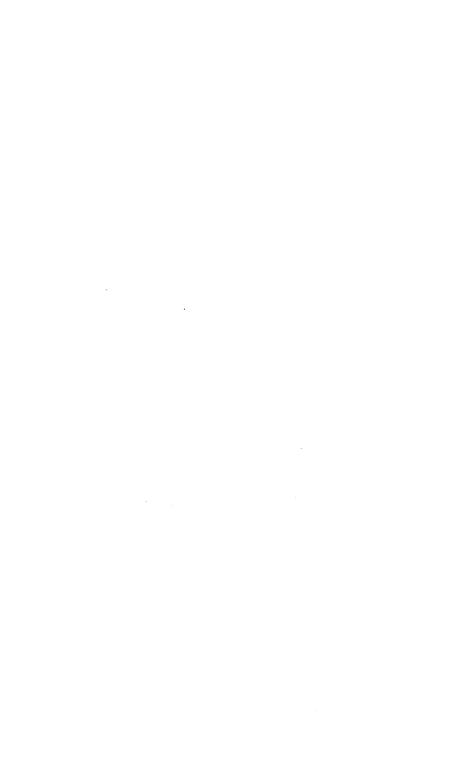

Goethe's

Wertt.

Gilfter Banb.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'iden Buchhandlung, 1817.

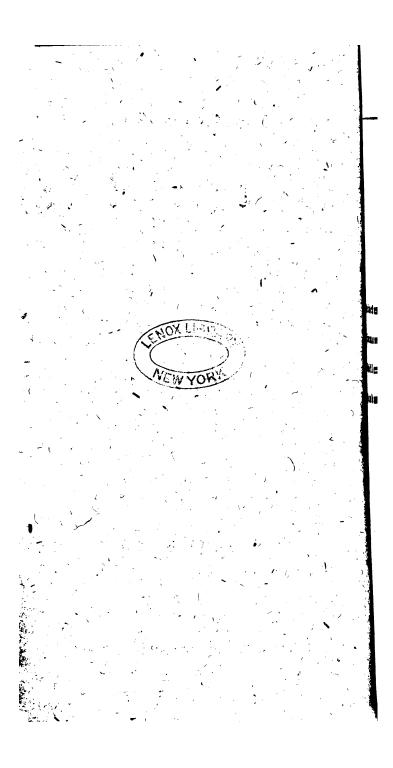

Inhalt.

Reinete guds.

Bermann und Dorothes.

Adillers.

Danbora.

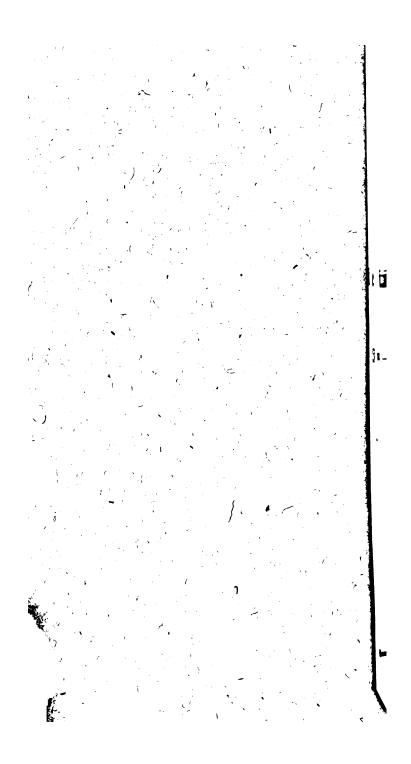

# Reinete Fuch 3.

Zuzwölf Gefängen.

Goethe's Werfe. XI. 200.

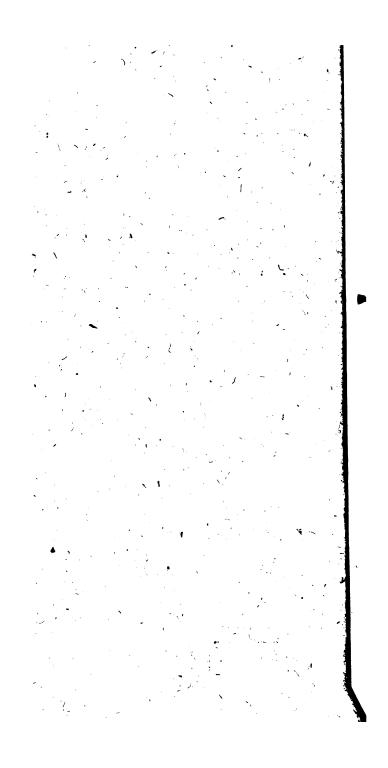

## Erster Gefang.

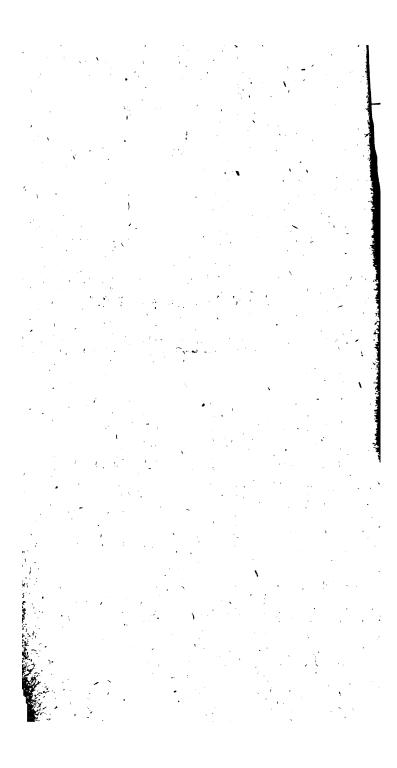

Pfingften, das liebliche Fest, war getommen; es grunten und blubten

Fels und Baib; auf Sugeln und Sohn, in Bufchen und Seden Hebten ein frohliches Lieb die neuermunterten Bogel; Jebe Biefe (proffte von Blumen in duftenden Granden, Festlich heiter glangte der himmel und farbig die Erde.

Nobel, ber Konig, versammelt ben hof; und seine Bafallen

Silen gerusen herben mit großem Geprange; ba kommen Wiele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden, Lutke der Kranich, und Markart der Scher, und alle die Besten. Denn der König gedenkt mit allen seinen Baronen Hof zu halten in Feper und Pracht; er läst sie berusen Mile mit einander, so gut die großen als kleinen. Niemand sollte sehlen! und dennoch sehlte der eine, Reineke Fuchs, der Schelm! der viel begangenen Frevels Halben des Hofs sich enthielt. So schenet das bose Gewissen Licht und Tag, es schente der Fuchs die versammelten Herren. Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt, Und nur Grimbart, den Dachs, den Sohn des Bruders, verschont' er.

Ife grim aber, der Bolf, begann die Rlage; von allen Seinen Bettern und Gonnern, pon allen Freunden begleitet

Ergt er vor ben Ronig und fprach bie gerichtlichen Borte: Onabigfter Sonig und Berr! vernehmet meine Befowerben. Edel fend ibr und groß und ehrenvoll, jedem erzeigt ibr Recht und Onabe: fo lafft euch benn auch bes Schabens erbarmen. Den ich von Reinete Ruchs mit großer Schande gelitten: Aber por allen Dingen erbarmt end, bag er mein Beib fo Kreventlich ofters verhobnt, und meine Rinder verlett bat. Mo! er hat fie mit Unrath besudelt, mit abendem Unflath, Daß mir gu Saufe noch brep in bittrer Blindheit fich qualen. 3mar ift alle ber Frevel icon lange jur Sprace gefommen, Ja ein Tag war gefest ju folichten folde Befdwerben: Er erbot fich jum Gibe, boch balb befann er fich anders Und entwischte bebend nach feiner Befte. Das miffen MHe Manner gu wohl, bie bier und neben mir fteben. Bert! ich tonnte die Drangfal, die mir der Bube bereitet, Dicht mit eilenden Borten in vielen Boden ergablen. Burde bie Leinwand von Gent, fo viel auch ihrer gemacht mitb.

Alle zu Pergament; fie faste die Streiche nicht alle, Und ich schweige bavon. Doch meines Beibes Entehrung Frist mir das Hert; ich rache, sie auch, es werde was wolle.

Als nun Isegrim fo mit traurigem Muthe gesprochen, Arat ein handchen bervor, hieß Waderlos, redte frangosisch Wor dem König: wie arm es gewesen und nichts ihm geblieben Als ein Studchen Wurst in einem Wintergebusche; Reinele hab' auch das ihm genommen! Jest sprang auch ber Kater

Dinge gornig hervor und fprach: Erhabner Gebieter, Diemand beschwere fich mehr bag ihm ber Bbsewicht schade, Denn ber König allein! Ich fag' euch, in biefer Gesellchaft

Ift hier Niemand, jung oder alt, er fürchtet den Freuler-Mehr als ench! Doch Waderlos Alage will wenig bedenten, Schon find Jahre vorben, seit diese Sandel geschehen; Mir gehörte die Wurst! Ich sollte mich damals beschweren. Jagen war ich gegangen: anf meinem Wege durchsucht' ich Eine Muhle zu Nacht; es schlief die Mulleriun; sachte Nahm ich ein Würstchen, ich will es gestehn; doch hatte zu dieser Waderlos irgend ein Necht, so dantt' er's weiner Bemühnung.

Und der Panther begann: was helfen Rlagen und Morte!

Benig richten fie ans, genng, bas Uebel ift ruchtbar. Er ift ein Dieb, ein Morder! 3d barf es fubulid behaupten, Ja, es wiffen's die Herren, er übet jeglichen Frevel. Möchten boch alle die Eblen, ja felbft der erhabene Ronig Sut und Ehre verlieren; er lachte, gewann' er nur etma Einen Biffen baber von einem fetten Rapaune. Lafft end erzählen, wie er fo übel an Lampen bem Safen Geftern that, bier febt er! ber Mann, Der feinen verlebte. Meinete ftellte fich fromm und wollt' ibn allerlen Beilen Rarglich lebren und mas jum Raplan noch weiter geboret, Und fie festen fich gegen einander, begannen bas Credo. Aber Reinete tounte die alte Tude nicht laffen; Innerbalb' unfere Roniges Krieb' und frevem Geleite Sielt'er Lampen gefafft mit feinen Rlauen und gerrte Endico ben rebliden Mann. 36 tam bie Strafe gegangen, Sorte bepder Gefang, ber, taum begonnen, icon wieder Endete. Sordend munbert' ich mich, boch als ich bingufam, Sannt' ich Reineten ftrade, er batte Lampen bepm Kragen; Ja er hatt' ibm gewiß bas Leben genommen, mofern ich Dicht jum Glude bes Beasge tommen mare. Da ftebt er!

Seht die Bunden an ihm, dem frommen Maune, ben keiner Bu beleibigen bentt. Und will es unfer Gobieter, Wolft ihr Herren es leiden, daß fo bes Königes Friede bein Geleit und Brief von einem Diebe verfibnt wird; Dio wird ber König und seine Kinder noch fraten Borwurf hören von Leuten, die Necht und Gerechtigkeit lieben.

Jegrim fagte barauf: fo wird es pleiben, und leiber Bird und Reinete nie mas Gutes erzeigen. O! tag''er Lange todt; das ware bas Befte für friedliche Leute; "Aber wird ihm dießmal verziehn; so wird er in turzem Etliche fühnlich berüden, die nun es am wenigken glauben.

Reinetens Reffe', ber Dachs, nahm jest bie Rebe und muthig

Sprach er ju Reinetens Bestem, so falfch auch biefer bekannt war. Alt und mahr, herr Ifegrim! fagt' er, beweist sich bas Sprichwort:

Feindes Mund frommt felten. So hat auch wahrlich mein Obeim

Enrer Borte fich nicht zu getroften. Doch ift es ein Leichtes. Bar' er hier am hofe so gut als ihr, und erfreut' er Sich bes Königes Gnabe, so niocht' es euch sicher gereuen, Daß ihr so hämisch gesprochen und alte Geschichten erneuert. Aber was ihr Nebels an Reineten selber verübet; Aebergeht ihr; und boch es wissen es manche der herren, Wieihrzussammen ein Bundniß geschlossenund bepde versprochen Wis zwei gleiche Sesellen zu leben. Das muß ich erzählen; den im Winter vinmal erdulbet' er große Gesahren wieden. Ein Juhrmann, er hatte Hiche geladen,

Gern von der Baare gegeffen! doch fehlt' es ench leider am Gelbe.

Da beredetet ihr den Obelm, er legte fich liftig Grade für todt in den Weg. Es war bepm himmel ein tahnes Abenteuer! Doch merfet was ihm für Fische geworden. Und der Führmann fam und sah im Sleise den Obeim, haftig zog er sein Schwerdt, ihm eins zu versetzen; der Aluge Kahrt' und regte sich nicht, als war' er gestorben; der Fuhrsmann

Birft ibn auf feinen Sarrn, und freut fic bes Balges im voraus.

Ja, das wagte moin Oheim für Jiegrim; aber der Fuhrmann Fuhr babin und Reinete warf von den Fischen herunter. Jiegrim tam von ferne geschlichen, verzehrte die Fische. Reineten mochte nicht länger zu fahren belieben; er bub fich, Sprang vom Karren und wunschte nun auch von der Beute zu speisen.

Aber Jegrim hatte fie alle verschlungen; er hatte Ueber Roth fic beladen, er wollte berften. Die Graten Ließ er allein jurud, und bot dem Freunde den Rest an. Noch ein anderes Stückhen! auch dieß erzähl ich euch wahrhaft. Reinefen war es bewust, bep einem Bauer am Nagel hing ein gemästetes Schwein, erft heute geschlachtet; bas

Kren dem Wolfe: fie gingen dabin, Gewinn und Gefahren Redlich zu theiten. Doch Mah' und Gefahr trug jener allvine. Denn er froch zum Fenster hinein und warf mit Bemühen Die gemeinsame Beute dem Bolf herunter; zum Ungläck Waren hunde nicht fern, die ihn im hause vorspärten, willnd ihm. wacker das Fell zerzausten. Berwunder entfam erzeilig sucht' er Jeggim auf und flagt' ihm sein Leiben,

Jeho follt' es ber König erfahren. Als henning, ber madte, Bor dem König erfchien, mit bochfibetrubter Geberbe, Kamen mit ihm zwep Sahne, die gleichfalls trauerten, Krepant

Hieß der eine, kein besserer hahn war irgend zu finden gwischen holland und Frankreich; der andere durft' ihm zur Seite

Steben, Rantart genannt, ein ftrader tubner Befelle; Berde trugen ein brennendes Licht: fie waren die Bruder Der ermorbeten grau. Gie riefen über ben Morber Mo und Beb! Es trugen die Bgar' zwen jungere Sahne, Und man tonnte von fern die Jammer-Rlage vernehmen. Benning fprach: wir flagen ben unerfeslichen Schaben, Snadigfter Berr und Ronig! Erbormt euch, wie ich verlett bin, Meine Rinder und ich. hier febt ibr Reinetens Berte! Mis der Winter vorben, und Laub und Blumen und Bluthen Uns jur Froblichteit riefen, erfreut' id mid meines Geidledtes. Das fo munter mit mir die fconen Lage verlebte! Beben junge Gobne, mit vierzehn Todtern, fie maren Woller Luft zu leben ; mein Weib, die treffliche Senne. Satte fie alle jufammen in Ginem Sommer erzogen. MHe maren fo ftart und mohl zufrieden; fie fanden Ihre taglice Rahrung an wohl geficherter Statte. Reiden Monden geborte ber Sof, und ichirmte bie Dauer, und feche große Sunde, die madern Genoffen bes Saufes, Liebten meine Rinder und machten über ihr Leben; Reineten aber, ben Dieb, verbroß es daß wir in Frieden Gladliche Tage verlebten und feine Rante vermieben. Immer folid er ber Ract um die Mauer und laufdte benm Ebore:

Aber die Sunde bemertten's; da macht' er laufen! fie fafften

Bader ihn endlich einmal und rudten bas Fell ihm zusams men,

Doch er rettete fich und ließ und ein Weilchen in Rube. Aber nun höret mich an ! Es mabrte nicht lange, fo tam er Als ein Klausner, und brachte mir Brief und Siegel. Ich kannt' es:

Euer Siegel fab ich am Briefe; ba fand ich geschrieben: Daß ihr festen Frieden so Thieren als Bogeln verfündigt. Und er zeigte mir an: er sep ein Klausner geworden, Jabe frenge Gelübbe gethan, die Sanden zu bufen, Deren Schuld er leider betenne. Da habe nun teiner Mehr vor ihm sich zu fürchten. Er habe beilig gelobet, Mimmermehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschanen,

Beigte fein Scapulier. Daneben wies er ein Beugnig, Das ihm ber Prior gestellt, und, um mich ficher ju machen, Unter der Rutte ein barenes Rleib. Dann ging er und fagte; Gott dem herren fend, mir befohlen! 3ch habe noch vieles Beute ju thun! 3ch habe die Gept und die Rone gu lefen And die Besper dazu. Er las im Geben und bachte Bieles Bofe fic aus, er fann auf unfer Berberben. Id mit etheitertem herzen erzählte geschwinde ben Kindern Eures Briefes froblice Botichaft, es freuten fic alle. Da nun Reinete Klausner geworden, fo hatten wir weiter Reine Sorge, noch Rurcht. 3d ging mit ihnen gufammen Bor bie Mauer binaus, wir freuten uns alle ber Frepheit. Aber leiber betam es uns abel. Er lag im Gebufde Sinterliftig; da forang er bervor und verrannt' une die Pfoete; Meiner Sohne ithonften ergriff er und foleppt' ibn von bannen, Und nun war fein Rath, nachdem er fie einmal gefoftet; Immer verfucht er es wieber; und weber Jager noch hunde Konnten vor seinen Ranten der Tag und Nacht und bewahren. So entriß er mir unn fast alle Rinder, von zwanzig. Bin ich auf fünfe gebracht, die andern raudt' er mir alle. D, erbarmt ench des dittern Schmerzes! er tödtete gestern Meine Tochter, es haben die Hunde den Leichnam gerettet. Seht hier liegt fie! Er hat es gethan, o! nehmt es ju Herzen!

Und der König begann: tommt naber, Grimbart, und sebet, Also fastet der Alausner, und so beweist er die Buße! Leb' ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gerenen! Doch, was beisen die Borte! Bernehmet, trauriger henning: Eurer Lochter ermang! es an nichts, was irgend den Todten Rur zu Rechte geschieht. Ich lass ihr Bigilie singen, Sie mit großer Ehre zur Erde bestatten; dann wollen Wir mit diesen herren des Mordes Strafe bedenten.

Da gebot der König, man follte Bigilie singen.
Domino placebo begann die Gemeine, sie sangen Alle Berse dapon. Ich tonnte ferner erzählen, Ber die Lection gesungen und wer die Responsen: Aber es mährte zu lang', ich lass es lieber bewenden. In ein Grad war die Leiche gelegt und drüber ein schoner Marmorstein, poliet mie ein Glas, kehauen im Biereck, Groß und dick, und oben drans war beutlich zu lesen: "Krahessung, Lochter Hennings des Hahns, die beste der Hennen,

Legte viel Eper ins Reft und wusste tluglich ju scharren. Uch, bier liegt siel durch Reinetens Mord ben Ihren ges nommen.

 Und es ließ ber König darauf die Rlügsten berufen: Rath mit ihnen zu halten, wie er den Frevel bestrafte, Der so klarlich vor ihn und seine Herren gebracht war. Und sie riethen zuleht: man habe dem liftigen Frevler Einen Boten zu senden: daß er um Liebes und Leides Richt sich entzöge, er solle sich stellen am Hose des Königs An dem Lage der Herrn, wenn sie zunächst sich versammlen; Brann, den Baren, ernaunte man aber zum Boten. Der König

Sprach ju Braun bem Baren: 3ch fag' es ener Gebieter, Daß ihr mit Fleiß bie Botichaft verrichtet! Doch rath' ich ur Borfict:

Denn es ift Meinete falfd und boshaft, allerleb Liften Birb er gebrauchen, er wird end fcmeicheln, er wird end beligen,

hintergeben, wie er nur faun. Mit nichten, verfeste Inverfictlich ber Bar: bleibt rubig! follt' er fich irgenb Rur vermeffen und mir jum hohne bas Mindefte wagen, Gebt, ich ichwor' es bep Gott! ber moge mich strafen, wos fern ich

3hm nicht grimmig vergolte, bag er ju bleiben nicht muffte.

en de la companya de la co

١. :..

Park Same 4 1 . 1

• ,

## Zwenter Gesang.

Goethe's Werte. XI. Bb.

Loder fanden fich bier und Soblen mit vielerlen Gangen, Eng und lang und manderlep Thuren jum offnen und foliegen, Bie es Zeit war und Noth. Erfuhr er daß man ihn fuchte Wegen fcelmifcher That, ba fand er die befte Befchirmung. Auch aus Ginfalt batten fich oft in Diefen Daandern Arme Thiere gefangen, willfommene Beute bem Rauber. Reinete batte bie Worte gebort, boch furchtet' er fluglich, Andre mochten noch neben dem Boten im Sinterhalt liegen. Als er fic aber verfichert, ber Bar fep einzeln gefommen, Sing er liftig binaus und fagte: werthefter Obeim, Sept willtommen! Bergeiht mir! 3ch habe Besper gelefen, Darum ließich euch warten. 3d bant' euch, bag ihr gefommen, Denn es nutt mir gewiß ben Sofe, fo barf ich es hoffen. Seph ju jeglicher Stunde, mein Dheim, willfommen! Judeffen Bleibt ber Tabel fur ben, ber ench die Reise befohlen, Denn fie ift weit und beschwerlich. D himmel! wie ihr erbist fend!

Eure Haare sind naß und euer Odem bestommen. Hatte ber mächtige König sonst keinen Boten zu seuden, Alls den edelsten Mann, den er am meisten erhöhet? Aber so sollt' es wohl sevn zu meinem Bortheil; ich bitte, Helft mir am Hose des Königs, allwo man mich übel verldumdet. Morgen sest' ich min vor, troß meiner mißlichen Lage, Frev nach Hose zu gehen, und so gedenk' ich noch immer; Nur süt deute bin ich zu schwer, die Reise zu machen. Leider hab' ich zu viel von einer Speise gegessen, Die mir übel bekommt; sie schwerzt mich gewaltig im Leide. Braun versetzte daraus: was war es, Oheim? Der Andre Sagte dagegen: was konnt' es euch helsen, und wenn ich's erzählte.

Rammerlich frift' ich mein Leben; ich leib' es aber gebulbig,

If ein armer Mann boch tein Graf! und findet zuweilen Sich faruns und biennfern nichts Befferes, muffen wir freplich honigscheiben verzehren, die find wohl immer zu haben. Doch ich effe fie nur aus Noth; nun bin ich geschwollen. Wiber Willen schluck? ich das Zeng, wie follt' es gebeiben? Sannich es immer vermeiben, sobleibt mir's ferne vom Gaumen.

Ep! was hab' ich gebort' versette bei Braune, herr Oheim! Er! verschmäbet ihr so den honig, den mancher begehret? honig, muß ich ench sagen, geht über alle Gerichte, Benigftens mir; d'schaffe mir davon, es soll euch nicht teuen! Dienen werd' ich euch wieder. — Ihr spotter, sagte ber Andre. Rein wahrhaftig! verschwur sich der Bar, es ist ernstlich gessprechen.

Bit bem alfo, verfeste ber Rothe: ba fann ich euch bienen, Denn der Bauer Rufteviel wohnt am Ause bes Berges. Sonig bat er! Bewiß mit allem eurem Gefchlechte Sabt ibr niemal fo biel bepfammen. Da luftet' es Brannen Uebermaßig nach biefer geliebten Speife. D führt mich, Rief er, eilig babin! herr Dheim, id will es gebenten. Shafft mir Sonig und wenn ich auch nicht gefattiget werbe. Beben wir, fagte ber Ande: es foll an Sonig nicht fehlen, Sente bin ich zwar folecht ju Auße; boch foll mir bie Liebe, Die ich euch lange gewidmet, Die fauern Tritte verfüßen. Denn id fenne niemand von allen meinen Bermanbten, Den ich verehrte wie ench! Doch tomint! Ihr werbet bagegen Un bes Rouiges bof am Berren : Tage mir bienen, Das ich bet Feinde Gewalt und ihre Rlagen befchame. Sonigfatt mach' ich ench beute, fo viel ihr immet hur tragen Moget. — Es meinte bet Shall ble Shlage ber jornigen Bauern.

Reinete lief ihm juvor und blindlings folgte ber Branne. Bill mir's gelingen, so bacte der Juche: ich bringe bich heute Roch zu Martte, wo bir ein bittrer Honig zu Theil wird. Und sie tamen zu Rusteviels Hose; das freute den Baren, Aber vergebens, wie Thoren sich oft mit Hosfnung betrügen.

Wend war es geworden und Reinete wuffte: gewöhnlich Liege Rufteviel nun in feiner Rammer ju Bette, Der ein Bimmermann war, ein tuchtiger Deifter. Im hofe Lag ein eichener Stamm; er hatte biefen gu trennen, Soon zwen tuchtige Reile bineingetrieben, und oben Rlaffte gespalten ber Baum fast ellenweit. Reinete mertt' es, Und er fagte; mein Obeim, in diefem Banme befindet Sich des honiges mehr, als ihr vermuthet; nun ftedet Eure Schnauge binein, fo tief ihr moget. Rur rath' ich, Rebmet nicht gierig ju viel, es mocht' euch übel befommen. Meint ibr, fagte der Bar, ich fep ein Bielfras? mit nichten! Dag ift überall gut, ben allen Dingen; und alfo Lief ber Bar fic betboren und ftedte den Ropf in die Spalte Bis an bie Ohren hinein und guch bie vorberften guße. Reinete machte fich bran, mit vielem Bieben und Berron Bracht' er bie Reile beraus; nun war det Branne gefangen, Baupt und Ruge getlemmt; es balf, fein Scheiten noch Someideln.

Bollauf hatte ber Braune gu thun, fo fart er und tahn war, Und fo hielt ber Reffe mit Lift ben Obeim gefangen. Seulend plarrte ber Bar, und mit ben hinterften Fußen Scharrt' er grimmig und larmte fo fehr, bas Kufteviel auffprang.

Bas es ware? bachte der Meifter, und brachte fein Beil mit, Daß man bewaffnet ibn fande, wenn Jewand ju fcaden gedachte. Brann befand fich indeß in großen Aenglien; die Spalte Alemmt' ihngewaltig, erzog und zerrte brullend vor Schmerzen. Aber mit alle der Pein war nichts gewonnen; er glaubte Rimmer von dannen zu tommen; so meint' auch Reinete frendig. Als er Rusteviel sah. von ferne schreiten, da rief er: Braun, wie sieht es? Mäßiget euch und schonet des Honigs! Sagt, wie schmedt es? Rusteviel tommt und mill euch bewirthen; Rach der Mahlzeit bringt er ein Schludchen, es mag euch befommen!

Da ging Reinete wieber nach Malepartus; ber Befte. Aber Rufteviel tam und ale er den Baren erblidte, Lief er, die Bauern gu rufen, die noch in ber Schente bepfammen Somauseten. Rommt! so rief er: in meinem hofe gefangen hat fich ein Bar, ich fage bie Babrheit. Gie folgten und liefen, Jeber bewehrte fich eilig fo gut er tonnte. Der eine Room die Gabel gur Sand, und feinen Meden ber andre, Und der dritte, der vierte mit Spieg und Sace bewaffnet Ramen gesprungen, ber funfte mit einem Pfable geruftet. Ja ber Pfarrer und Rufter, fie tamen mit ihrem Gerathe. -Auch die Rodiun des Pfaffen, (fie bieß Frau Jutte, fie konnte Brube bereiten und toden wie feine,) blieb nicht babinten, Ram mit bem Roden gelaufen, bep bem fie am Tage gefeffen, Dem ungludlichen Baren ben Pelg zu mafchen. Der Braune Sorte ben machsenden Larm in feinen fcredlichen Nothen Und er rif mit Gewalt bas Saupt aus ber Spalte; ba blieb thm Saut und Saar bes Befichts bis ju ben Ohren im Baume, Rein! tein flaglicher Ehier bat Jemand gefehen! Es riefelt Ueber bie Ohren bas Bint. Bas half ihm bas haupt ju bes frepen ?

Denn es bleiben bie Pfoten im Baume fteden; ba rif er Baftig fie rudend heraus; er rafte finnlos, bie Rlauen,

Und von ben Ragen bas Kell blieb in ber flemmenben Spalte. Leiber fomedte bief nicht nach fußem Sonig, wogu ibm Reinete hoffnung gemacht; die Reife war übel gerathen, Eine forgliche Rabrt mar Braunen geworden. Es blutet' 3hm der Batt und bie Rufe bagu, et tonnte nicht fieben, Ronnte nicht frieden, noch gebn. Und Rufteviel eilte gu folagen, Alle fielen ibn an, die mit dem Metfter gefommen; Ibn au tobten war ihr Begehr. Es führte ber Pater Einen langen Stab in bet Sand und foling ibn von ferne. Rummerlich mandt' er fich bin und ber, es brangt' ibn ber Saufen, Einige bier mit Spiegen, bort andre mit Beilen, es brachte hammer und Bange ber Schmidt, es tamen andre mit Schaufeln, undre mit Spaten, fie folugen brauf los und riefen und folugen, Das er bor ichmerglicher Ungft in eignem Unflath fich malate. Alle festen ibm ju, es blieb auch feiner babinten; Der trumbeinige Schloppe, mit bem breitnafigen Lubolf, Baren bie folimmften, und Gerold bewegte ben bolgernen Fleget'

3wifden den frummen fingern; ibm ftand fein Schwager jur Seite,

Rufelrep war es, der Dide, die bepden schlugen am meisten. Aber Quad und Fran Jutte dazu, sie liessen's nicht sehlen; Talle Lorden Quads tras mit der Butte den Armen. Und nicht diese genannten allein, denn Manner und Weiber, Alle liesen derzu und wollten das Leben des Baren.
Andelrep machte das meiste Seschrep, er dunkte sich vornehm: Denn Frau Willigetrud, am hinteren Phore (man wust? es) War die Mutter, befannt war nie sein Vater geworden.
Doch es meinten die Bauern, der Stoppelmaber, der schwarze Sander, sagten sie, mocht' es wohl sepn, ein stolzer Geselle, Wenn er allein war. Es kamen auch Steine gewaltig gestogen,

Die ben verzweifelten Braunen von allen Seiten bebrangten. Run fprang Rufteviele Bruber betvor und foling mit bem langen. Diden Anattel ben Baren aufs Saupt, bag Soren und Seben Ihm verging, bod fuhr er empor vom machtigen Schlage. Rafend fubr er unter die Beiber, die unter einander' Laumelten, fielen und fdrien, und einige ftargten ins Waffer, Und bas Baffer mar tief. Da rief ber-pater und fagte: Sebet, ba unten fomimmt gran Jutte, Die Rodinn, im Delge, Und ber Roden ift bier! D belft ibt Danner! 3ch gebe Bier zwen Connen jum Lohn und großen Ablag'und Snabe. Ale lieffen får tobt ben Baren liegen und eilten Nad den Beibern ans Baffer, man zog aufe Trodue bie Kunfe. De inbeffen die Manner am Ufer beschäftiget maren, Rrod ber Bar ins Baffer vor großem Glend und brummte Bot entfeslichem Beb. Er wollte fich lieber erfaufen, Ale die Soldge fo foandlich erdulden. Er batte jn fomimmen Rie verfucht und boffte fogleich bas Leben ju enben. Biber Bermuthen fublt' er fich fomimmen, und glucklich ges tragen

Barb er vom Baffer hinab, es saben ihn alle die Bauern, Riesen: das wird uns gewiß zur emigen Schande gereichen! Und sie waren verdtießlich, und schalten über die Beiber: Bester blieben sie doch zu hause! da seht nun, er schwimmet Seiner Wege. Sie traten herzu, den Blod zu besehen, Und sie sanden darin noch haut und haare vom Kopfe Undvonden Füßen, und lachten darod und riesen, du sommst und Sider wieder, dehalten wir doch die Ohren zum Pfande! So verhöhnten sie ihn noch über den Schaden, doch war er Kroh, daß er nur dem Uebel entging. Er sluckte den Bauern, Die ihn geschlagen, und klagte den Schmerz der Ohren und Kasse:

Flucte Reineten, ber ihn verrieth. Mit folden Gebeten, Schwamm er weiter, es trieb ihn ber Strom, ber reigend und groß mar,

Binnen weniger Zeit fast eine Meile hinunter, Und da troch er aus Land am selbigen User und keichte. Rein bedrängteres Thier hat je die Sonne gesehen! Und er dachte den Worgen nicht zu erleben, er glaubte Pidhlich zu sterben und ries: o Reineke, falscher Berräther! Loses Geschöps! er dachte daben der schlagenden Bauern, Und er dachte des Baums und sluchte Reinekens Listen.

Aber Reinete guche, nachem er mit gutem Bedacte Seinen Speim ju Martte geführt, ibm Sonig ju ichaffen, Lief er nach Suhnern, er wuffte ben Ort, und ichnappte fich eines,

Lief und ichleppte die Beute behend am Fluffe hinunter. Dann verzehrt' er sie gleich und eilte nach andern Geschäften Immer am Fluffe dahin und trant des Massers und dachte: D wie bin ich so frob, daß ich den tölpischen Baren Go zu hofe gebracht! Ich wette, Rusteviel hat ihm Wohl das Beil zu tosten gegeben. Es zeigte der Bar sich Stets mir freundlich gesinnt, ich hab' es ihm wieder versaolten.

Obeim hab' ich ihn immer genannt, nun ift er am Baume Cobt geblieben, bes will ich mich freun, fo lang ich nur lebe. Rlagen und ichaben wird er nicht mehr! — Und wie er fo wandelt.

Schant er am Ufer hinab und fieht ben Baren fic walzen. Das verdroß ihn im Herzen, daß Braun tebendig entlommen. Rufteviel, rief er: läßiger Bicht! du grober Geselle! Solde Speife perfomabit bu? die fett und guten Ge-

Die mand ehrlicher Mann fich manicht und bie fo gemachlich Dir gu Sanden gefommen. Doch hat fur beine Bewirthung Dir ber rebliche Braun ein Pfand gelaffen! Go bacht er, Als er Braunen betrubt, ermattet und blutig erblicte. Endlich rief er ibn an: Berr Dheim, find' ich euch wieber? : Sabt ihr etwas vergeffen bep Rufteviel? fagt mir, ich lag ihm Biffen, mo ihr geblieben. Doch foll ich fagen, ich glaube, Bieles Sonig babt ibr gewiß bem Manne geftoblen, Dber babt ibr ibn reblich bezahlt? wie ift es gefcheben, Ep! wie fepd ibr gemablt? das ift ein schmabliches Befen! Bar ber Sonig nicht guten Gefdmade? Bu felbigem Dreife Steht noch manches ju Rauf! Doch Dheim, faget mir eilig, Beldem Orben habt ihr end mohl fo furglich gewidmet, Das ibr ein rothes Baret auf enrem Saupte gu tragen Anfangt? Gend ibr ein Abt? Es bat ber Bader gemißlich, Der bie Platte end ichor, nach enren Ohren geschnappet; Ibr verloret ben Schopf, wie ich febe, bas gell von ben Wangen

Und die Sandichub daben. Wo habt ihr fie hangen gelaffen? Und fo muffte der Braune die vielen spottifchen Worte Hinter einander pernehmen und tonnte vor Schmetzen nicht reden,

Sich nicht rathen, noch belfen. Und, um nicht weiter gu boren,

Rrod er ins Baffer jurud und trieb mit bem reifenden Strome

Rieber und landete brauf am flachen Ufer. Da lag er Krant und elend, und jammerte lant und iprach ju fich felber: Schluge nur einer mich todt! Ich tann nicht geben und fo

Rach bes Soniges Sof die Reife vollenden, und bleibe So geschändet gurud von Reinetens bosem Berrathe. Bring' ich mein Leben davon, gewiß dich soll es gerenen! Doch er raffte sich auf und schleppte mit grab...ben Schmerzen, Durch vier Lage sich fort und endlich fam er zu Hofe.

Als der König den Baren in seinem Elend erblickte, Mief et: Gnädiger Goti! Erkenn' ich Braunen? Wie kommt et So geschändet? Und Braun versetze: leider erbärmlich Ist das Ungemach, das ihr erblickt; so hat mich der Frevler Reineke schändlich verrathen! Da sprach der König entrüstet: Machen will ich gewiß ohn' alle Gnade den Frevel.
Solch einen Herrn wie Braun, den sollte Reineke schänden? Ja bep meiner Chre, bep meiner Krone! das schwbt' ich, Alles soll Reineke hüßen, was Braun zu Rechte bezehrek. Halt'ich mein Wort nicht, so trag' ich kein Schwert mehr, ich will es geloben!

Und der König gebot, es solle der Rath fic versammeln, Ueberlegen und gleich der Frevel Strafe bestimmen.
Alle riethen barauf, wofern es dem König beliebte, Solle man Reineten abermals sordern, er solle sich stellen, Segen Anspruch und Klage sein Recht zu wahren. Es könne Hinge der Kater fogleich die Botschaft Reinete bringen, Weil er klug und gewandt sep. So tiethen sie alle zusammen.

und es vereinigte fic ber Konig mit feinen Genoffen, Eprach zu hinzen : Mertet mir recht die Meinung ber herren! Ließ er fich aber jum brittenmal fordern, fo foll es ibm felbft und

Seinem gangen Gefolechte jum emigen Schaben gereichen ;

If et fing, fo fomm' er in Beiten. Ihr fcharft ibm bie Lebre;

Andre verachtet er nur, boch eurem Rathe gehorcht er.

14

Aber hinze verfette: zum Schaben ober zum Frommen Mag es gereichen, tomm' ich zu ihm, wie foll ich beginnen? Weinetwegen ihnt ober laft es, aber ich bächte, Jeden andern zu ichiden ist beffer, da ich so fo tlein bin. Braun ber Bar ift so groß und ftart, und tonnt' ihn nicht zwingen,

Belder Beife foll ich es enden? D! habt mich entschuldigt.

Du beredest mich nicht, versette der Konig: man findet Manchen kleinen Mann voll List und Weisheit, die manchem Großen fremdist. Sept ihr auch gleich kein Riese gewachsen, Sept ihr doch king und gelehrt. Da gehorchte ber Keter und sagte:

Ener Wille gefchehe! und tann ich ein Beichen erbliden Rechter Sand am Wege, fo wird bie Reife gelingen.

## Dritter Gesang.

Run war hinze ber Rater ein Studden Beges gegangen; Ginen Martins, Bogel erblict' er von weiten, ba rief er: Ebler Bogel! Glud auf! o wende die Flügel und fliege Her zu meiner Rechten! Es flog der Bogel und fehte Sich zur Linken des Katers, auf einem Banme zu singen. hinze betrübte sich jehr, er glaubte sein Unglud zu hören, Doch er machte nun selber sich Muth, wie mehrere pflegen. Immer wandert' er fort nach Malepartus, da fand er Bor dem Hause Reineten sien, er gräßt' ihn und sagte: Gott, der reiche, der gute, bescher ench gladlichen Abend! Euer Leben bedrohet der König, wofern ihr euch meigert, Mit nach Hose zu kommen; und ferner läst er zuch sagen: Stehet den Klägern zu Recht; sonst werden's die Eurigen bagen.

Meinete sprach: willfommen babier, geliebtester Rese!
Röget ihr Segen von Gott nach meinem Wunsche genießen.
Aber er dachte nicht so in seinem verräthrischen Herzen;
Neue Tüde sann er sich aus, er wollte den Boten
Bieder geschändet nach Hofe senden. Er nannte den Kater
Immer seinen Resen, und sagte: Resse, was sest man
Euch für Speise nur vor? Man schläft gesättiget besser;
Einmal bin ich der Wirth, wir zingen dann morgen am Tage
Beybe nach Hose: so dünkt es mich gut. Won meinen Ber,
wandten

Ift mir teiner befannt, auf den ich mich lieber verlieffe. Denn der gefräßige Bar war troßig zu mir gekommen. Er ift grimmig und start, daß ich um Bieles nicht hatte Ihm zur Selte die Reise gewagt. Nun aber versteht sich's, Gerne geh ich mit euch. Wir machen und frühe des Morgens Auf den Weg: so scheinet es mir das Beste gerathen. hinze versetze darauf: es mare besset wir machten Gleich und fort nach hofe, so wie wir gehen und stehen, Auf der heibe scheinet der Mond, die Wege sind trocken. Reinele sprach: ich sinde bep Nacht das Reisen gefährlich. Mancher grüßet und freundlich bep Tage, doch tam' er im Finstern

Uns in ben Weg, es mochte wohl faum jum Beften gerathen, Aber binge versette: fo lafft mich miffen, mein Reffe, Bleib' ich bier, mas follen wir effen ? Und Reinete fagte: Mermlich behelfen wir und; bod wenn ihr bleibet, fo bring'id Frifche Sonigideiben bervor, ich mable bie flarften. Rismals ef' ich bergleichen, verfeste murrend ber Kater: gehlet euch alles im Saufe, fo gebt eine Maus ber! Mit biefer Bin ich am besten verforgt, und fparet bas Sonig fur Andre. Efft ihr Maufe fo gern? fprac Reinete: rebet mir ernftlic. Damit fann ich euch bienen. Es hat mein Rachbar der Pfaffe, Eine Scheun' im Sofe, barin find Maufe, man fubre Sie auf feinem Wagen binmeg; ich bore ben Pfaffen Rlagen, daß fie bep Nacht und Tag ibm laftiger werben. Unbedachtig fagte ber Rater: thut mir bie Liebe, Bringet mich bin ju den Daufen! beun über Bilbpret und alles Lob' ich mir Maufe, die fcmeden am beften. Und Reinete fagte: Run mahrhaftig, ihr follt mir ein berrliches Baftmabl genießen. Da mit befannt ift womit ich euch biene , fo laft une nicht

e.

te

Singe glaubt' ihm und folgte; fie tamen gut Schenne bee Pfaffen,

In der lehmernen Wand. Die hatte Reinele gestern Alng durchgraben und hatte durchs Loch dem schlafenden Ofaffen

Seiner babne ben beften entwendet. Das wollte Martinden

Riden, des griftlichen herrn geliebtes Sohnichen; er knupfte Ring por die Definung ben Strid mit einer Schlinge; so hofft et Geinen hahn zu rächen am wiederkehrenden Diebe. Reinete wufft und merite sich das, und sagte: geliebter Reste, Friechet hinein gerade zur Definung; ich halte Bace davor, indessen ihr mauet; ihr merdet zu hausen. Sie im Dunkeln erhaschen. Di horet, wie munter sie pfelfen! Gest ihr satt, so kommt nut zurück, ihr sindet mich wieder. Trennen dursen wir nicht uns diesen Abend, denn Morgen Gehen wir früh und kutzen den Weg mit muntern Gesprächen. Slande ihr, sagte der Later, es sep bier sicher zu friechen? Denn es haben mitunter die Pfassen auch Bhses im Sinne. Da versehte der Face, der Gedein! wer konnte das wissen!, Gept ihr so bidde? Wir geden zurück; es soll euch mein

Sut und mit Chren empfangen, ein schmadhaft Effen bereiten; Benn es auch Mause nicht find, so laft es uns frohlich vere gebren.

Abet Hinge, der Rater, fprang in die Deffinung, er fcamte Sich vor Reinelens spottenden Worten, und fiel in die Schlingen.

Alfo empfanden Reinetens Gafte die bofe Bewirthung.

Da nun Singe ben Strid an feinem Salfe verfparte, Enbi er angilled gufammen und abereilte fich furchtfam,

Dennersprang mit Sewalt: ba jog den Strid Ach gusammen. Rlaglich rief er Reinelen ju, ber außer bem Loche Horchte, sich hamisch erfreute und fo zur Deffnung hineinfprache.

Hinge, wie schmeden die Maufe? Ihr findet fie, glaub' ich, gemaftet.

Buffte Martinden bod nur, daß ihr fein Wildyret verzehret; Sicher bracht' er ench Souf: er ist ein höfticher Anabe. Singet man fo dep Hofe gum Effen? Es llingt mir bedenklich. Wähft' ich Isogrim nur in diesem Locke, so wie ich Ench zu Falle gebracht; er sollte mir alles bezahlen Was er mir übels gethan! Und so ging Reinete weiter. Aber er ging nicht allein um Dieberepen zu üben; Chhruch, Randen und Nord und Verrath, er hielt es nicht fündlich.

Und er hatte fic eben mas ansgesonnen. Die schone Gieremund wollt' er besuchen in doppelter Absicht: furs erfta hofft' er von ihr zu erfahren, mas eigentlich Jegrim klagte; Bweptens wollte der Schalt die alten Sünden erneuern. Regrim mar nach Hofe gegangen, das wollt' er benuten. Denn wer zweifelt daran, es hatte die Neigung der Wolsinn zu dem schadischen Fuchse den Zorn des Wolfes entzündet. Reinese trat in die Wohnung der Franen und fand fie nicht heimisch.

Oraf' end Gott! Stieffinderdent fagt' er, nicht mehr und nicht minber,

Ricte freundlich den Aleinen und eilte nach seinem Gewerbe. Als Frau Gieremund tam des Morgens, wie es nur tagte,. Sprach sie: "ist niemand tommen nach mir zu fragen?" So

Geht herr Pathe Reinete fort, er manicht' ench an fprecheng

Alle wie wir bier fint, bat er Stieffinder geheifen. Da rief Gieremund and: er foll es bezahlen! und eilte Diefen Frevel ju rachen gur felben Stunde. Sie muffte Bo er pflegte ju gebn'; fle erreicht ibn. gornig begann fle: Bas für Borte find bas? und was the folimpfliche Reben Sabt ibr obne Gemiffen por meinen Rindern gefprocen ? " Bugen follt ibr bafar! Go fprad fie gornia und geigt' ibm Ein etarimmites Geficht: fie fafit' ton am Barte, ba fabit' er' Ibrer gabne Gewalt und lief und wollt ihr entweichen: Sie bebend ftric binter ibm brein. Da gab es Beidicten -Gin verfallenes Solos mar in bet Rabe gelegen: Saftig Hefen ble Bebben binein; 26 batte fic aber Eltersbalben bie Danier an einem Churme gefpalten. Reinefe folupfte binburt; allein er muffte fic amangen, Denn die Spalte mar eng; und eilig fewte die Bolfing. Groß und ftarewie fie war, ben Ropf in die Spalte: fie brangte." Schob und brach and jog, und weate folgen, and immer 2 Alemmte fie tiefer fic ein und fonute nicht vorwärts noch tie fie nite bis geborens ich rüchnärte. Die

Da das Reinete fab, lief er zur anderen Seite Krummen Weges berein, und kamund macht ihr zuschaffen. Aber fie ließ es an Worten nicht fehlen; fie schalt ihn; du

4. 自然在一次第二种产品发展

Wenig Chre verfchafft es, fein Weib mit anbern gu fparen,

Wie nun Remele that, Gleichviel war alles dem Bofen. Da nun endlich die Wilfinn fich aus der Spalte gerettet, Bar icon Reinete weg und seine Straße gegangen. Und fo dachte die Fran fich felber Rechtigu verschaffen,. Ihrer Ehre zu mahren und boppelt war fie verloren.

Laffet uns aber jurid nad hingen feben. Der Arme, Da er gefangen fich fubite, beflagte nach Weise ber Kater Sich erbarmlich: bas borte Martinchen und sprang aus bem Bette.

Gatt fep Dant! Ich habe den Strick zur gladlichen Stunde Bor die Deffnung gefoupft; der Dieb ist gesangan! Ich dente Bohl bezahlen soll er den Hahn! so jandate Martinchen, Jandete hurtig ein Licht an; (im hause schiefen die Leute) Weckte Bater und Mutter darauf und elles Gesinde; Rief: der Juche ist gesangen! wir wellen ihm diaven. Sie Franken

Alle, groß und kiein, ja felbst ber Peter erhub sich, Warf ein Mäutelchen um; os lief mit doppelten Lichtern Seine Köchinn vorau, und eilig hatte Martinchen Einen Anattel gefast und machte sich aber den Kater, Ergf ihm Haut und haupt und schug ihm grimmig ein Aug' aus.

Alle'schingen auf ibm; es tam mit zadiger Sabel Sastig ber Pater berben und glaubte ben Rauber zu fallen.
Hastig ber Pater berben und glaubte ben Rauber zu fallen.
Hinze bachte zu sterben; ba sprang er wüthend entschlossen Zwischen die Schenkel bes Pfassenand bis undlickete gesasselich, Schäudete grimmig ben Wann und rächte gensam das Auge.
Schepend stürzte ber Pater und siel ohnmächtig zur Erden.
Unbedachtsam schimpfte die Abchinn: es habe der Teufel
Ihr zum Possen das Spiel selbst angerichtet. Und boppelt Drevsach schwur sie! wie gern verlöre flog! ware das Auglad.
Nicht dem Herren begegnet, ihr bischen Habe zusammen.
In sie schwut; ein Schaf von Golde, wenn sie ihn bätte,

Sollte fle mabrlich nichtrenen, fle wollt' thu miffen. So jammerd Sie die Schande des Herrn und feine schwere Bermundung... Endlich brachten fie ihn mit vielen Klagen zu Bette, Lieffen hingen am Strick und hatten seiner vergeffen.

Als nun hinze ber Kater in seiner Noth sich allein sab, Schmerzlich geschlagen und übel verwundet, so naddem Tode; Jahl' et aus Liebe zum Leben den Strick und nagt' ihn bedende. Sollt' ich mich eine erlösen vom großen Uebel's so dach erzustlich est gelang ihm, der Strick zereis. Wie sand er fich glücklich! Silte dem Ort zu untsiehn, wo er so vieles erduldet, Saftig sprang er zum Loche beraus und else die Straße. Rach des Löuiges hof, den er des Morgens erreichte. Vergerlich schalt er sich klöft: so muste dennoch der Teusel Dich durch Keinetens Usit des besen Verzäthers bezwingenst. Lommst du doch mit Schande zurück, am Auge geblendet. Und mit Schägen schwerzlich belaben, wie musst du dicht mit Schägen schwerzlich belaben, wie musst du dicht mit

Aber des Königes Born entbrannte heftig, er dedute Dem Verrather den Aodi ohn' alle Gnade. Da ließ er Geine Adthe versammlen; es kamen seine Baronen, Seine Weisen zu ihm, er fragte: wie man den Frevler. Endlich beichte zu Recht, den schon so vielen verschuldet? Als nun viele Beschwerden sich über Neinelen häusten, Kedete Grimbatt der Dachs: Es mögen in diesem Gerichte Biele Herven auch senn, die Reinelon Hodels gebenken. Doch wird niemand die Rechte des freden Mannes verlehen. Kompun brittenmal muß man ihm sorden. In dieses geschehen, Kommt er dann nicht; somige das Recht ihmschuldig erkennen. Om versehte der König; ich fürchte, keiner von allem Ginge, bem tadifden Manne die britte Labung gu bringen. Mer hat ein Auge zu viel? wer mag verwegen genug fepn, Leib und Leben zu wagen, um diefen bofen Merrather? Seine Gesundheit aufs Spiel zu feben und dennoch am Ende Reinefen nicht zu stellen? Ich bente, niemand versucht ess

Heberlatt verfeste ber Dachs: Bert Ronig, begehret-Ihr es von mir, fo will ich fogleich bie Botichaft verrichten, Sep es wie es auch fep. Bollt ihr mich offentlich fenben, Dber geh' ich, als tam' ich von felber ? Ihr burft nur befehlen. Da beschied ibn ber Ronig: fo geht bann ! Alle bie Rlagen. Sabt ihr famtlich gebort, und geht nur weislich ju Werte: Denn es ift ein gefährlicher Mann. Und Grimbart verfeste: Cinmal muß ich es wagen und hoff ihn bennoch zu bringen: So betrat er ben Weg nach Malepartus, ber Beffe; Reineten fand er defelbst mit Beib und Rindern und fagte: Dheim Reinete, fend mir gegrüßt! 3br fend ein gelehrters Beifer, fluget Mann, wir muffen uns alle vermundern, Bie ihr des Ronigs Labung verachtet, ich fage, verspottet. Daucht end nicht es ware nun Beit? Es mehren fich immer Rlagen und boje Gerachte vonjallen Giten 36 rath' end. Rommt nach Sofe mit mir, es bilfe tein langeres Baubern. Biele, viele Befcwerben finb por ben Ronig gefommen, Sente werbet ihr nun jum brittenmale gelaben; Stellt ibr end nicht, fo fept ibr veruntheilt. Dann fabret ber Rouia

Seine Bafallen biefter ond einzuschließen, im dieser Beste Malepartus end ju belagern; so gehet Ihr mit. Weib und Kindern und Gut und Leben ju Grunde. Ihr ontfliebet dem Könige nicht; drum ist es am besten, Kommt nach Hofe mit mir! Es wird an liftiger Wendung

End nicht fehlen, ihr habt fie bereit und werbet end reiten : Denn ihr habt ja wohl oft, auch an gerichtlichen Lagen, Abenteuer bestauden, welt größer als dieses, und immer ... Aamt ihr gludlich davon und eure Gegner in Schande.

Srimbart hatte gesprocen und Reinete sagte bagegen: Obeim, ihr rathet mir wohl, bas ich ju hofe mich stelle, Meines Rechtes selber zu wahren. Ich hosse, ber König Wird mir Snade gewähren; er weiß, wie sehr ich ihm nüte; Aber er weiß auch, wie sehr ich beshalb ben Andern verhasst bin. Ohne mich kann der hof nicht bestehn. Und hatt' ich noch zehnmal

Mehr verbrochen, so weiß ich es schon, so bald mit's gelinget Ihm in die Angen zu sehen und ihn zu sprechen, so fühlt er Seinen Jorn im Busen bezwungen. Denn freplich begleiten Biele den König, und kommen in seinem Nathe zu sten; Men; Aber es geht ihm niemal zu Herzen; sie sinden zusammen Weder Nath noch Sinn. Doch bleibet an ieglichem Hose, Wo ich immer auch sen, der Nathschuß meinem Verstande. Denn persammlen sich König und herren, in kiblichen Sachen Alugen Nath zu ersinnen, so muß ihn Neinese sinden. Das mißgenen mir piele. Die hab' ich leiber zu fürchten, Denn sie haben den And mir geschworen, und grade die schlimmsten

Sind am hofe persammelt, das macht mid eben betummert, ueber Beben und machtige sind's, wie tann ich alleine Wielen widerstehn? Drum hab' ich immer gezaudert. Gleichwohl find' ich es besser mit euch nach hofe zu wandeln, Meine Sache zu mahren; das soll mehr Ehre mir bringen, Als durch Jaubern mein Weib und meine Kinder in Mengsten und Gesahren zu stützen; wir waten alle persoren.

Denn ber Konig ift mir ju machtig, und mas es auch mare Dufft' ich thun, fo balb er's befiehtt. Wir tonnen verfuchen, Gute Bertrage vielleicht mit unfetn Feinden ju follepen.

Reinete fagte barnach: Frau Ermelpn, nehmet ber Rinber, (3ch empfehl' es ench) mahr, vor allen andern bes jungften, Reinharts; es fiehn ihm bie Jahne so artig ums Maulden, ich boff', er

Wird der leibhaftige Water; und hier ift Roffel, das Schelmchen, Der mir eben fe lieb ift. D! thut ben Kindern jusammen Etwas zu gut, indes ich weg bin! Ich will's euch gedenken, Kehr' ich gludlich jurud und ihr gehorchet den Worten. Also scholed er von dannen mit Grimbart seinem Begleiter, Ließ Frau Ermelpu dort mit bepben Sohnen und eilte; Unberathen ließ er sein haus; das schwerzte die Kuchsinn.

Bopbe waren noch nicht ein Stünden Weges gegangen, Mis zu Grimbart Reinete sprach: mein theuerster Obeim, Werthester Freund, ich muß euch gestehn, ich bebe vor Sorgen. Ich entschlage mich nicht bes angstlichen bangen Gebantens, Daß ich wirklich dem Tod entgegen gehe: Da seh' ich Meine Sanden vor mir, so viel ich beren begangen. Acht nich beichten! boret mich die Unruh, die ich empfinde. Last mich beichten! boret mich au! tein anderer Pater. Ist in der Rabe zu sinden; und hab' ich alles vom Herzen, Werd' ich nicht schlimmer darum vor meinem Könige stehen. Grimbart sagte: verredet zuerst das Rauben und Stehlen, Cullen bosen Verrath und andre gewöhnliche Täden; Sonst tunn euch die Beichte nicht helfen. Ich weißes, versehte Reinele: durum lasst mich beginnen und höret bedächtig.

Confiteor tibi Pater et Mater, baf ich ber Otter, Das ich bem Rater und manden gar mande Ende verfebte, 36 betenn' es und toffe mir gern bie Bufe gefallen. Redet benfch , verfeste bei Dachs: damit ich's verftebe. Reinete fagte : ich babe mich freplich; wie follt' ich es laugnen ! Gegen alle Thiere, Die jego leben, verfanbigt. Meinen Obeim ben Baren, ben hielt ich im Baume gefangen : Blutig marb ibm fein haupt und viele Pragel ertrug er. Singen führt' ich nad Daufen; allein am Stride gehalten Mufft' er vieles erbulben, und hat fein Ange verloren. Und fo flaget auch Benning mit Recht, ich ranbt' ibm bie Rinber Groß' und fleine, wie ich fie fand, und lieft fie mir fcmeden. Selbft verfcont' ich bes Roniges nicht, und manderles Enden Uebt' ich fühnlich en ibm und an- ber Roniginn felber: Spat verwindet fie's nur. Und weiter muß to betennen : Regrim bab' ich , ben Bolf , mit allem fleige gefconbet : Alles zu fagen:fand' ich nicht Beit. . So hab' ich ihn immer Sherzend Obeim genannt, und wir find feine Bermanbte. Einmal, es werbe nun balb feche Jahre, tam er nach Eltmat. Bu mir ine Rlofter, ich wohnte bafelbft, und bat mich um Bepitanb.

Bell er eben ein Mond ju werben gedächte. Das, meint' er, Bar' ein Sandwerkfür ihn, und zog die Glode. Das Läuten Frent' ihn so sehr! Ich band ihm baranf bie vorderen Juse Mit dem Geile zusammen, er war es zustieden und stand so, Jog und erlußigte sich und schien das Läuten zu lernen. Doch es sollt' ihm die Kunft zu schiechter Ebre gedeihen, Denn er läutete zu wie toll und thörig. Die Leute Liesen eilig bestürzt ans allen Straßen zusammon, Denn sie glandten, es sep ein großes Unglud begegnet; Ramen und fanden ihn die, und eh' er sich oben ertigte,

Dag er ben geffiliden Stanb ergreffen wolle, fo mat en Bon ber bringenben Menge bennab ju Cobe gefchlagen. Dennoch beharrte ber Ehor auf feinem Botfat und bat mich, Das ich ibm follte mit Ebren ju einer Platte verbelfen : Und ich ließ ibm bas Saar auf feinem Scheitel verfengen, Das die Schwarte bavon aufammen fcrumpfte. So bab' ich Dft ibm Brugel und Stofe mit vieler Scande bereitet. Fifche lebrt' ich ihn fangen, fie find ihm übel betommen. Einsmal folgt' er mir auch im Inlider Lande, wir foliden. Bu ber Bobnung bes Dfaffen, bes reichften in bortiger Begenb." Einen Speider batte ber Mann mit toftlichen Schinken. Lange Seiten bes garteften Spede vermahrt' er baneben Und ein frifch gefalzenes Fleifc befand fich im Troge. Durch bie fteinerne Maner gelang es Ifenrim enblich, Eine Spatte gu fragen, bie ibn gemachlich binburd lief. Und ich triebeihn bagu, es trieb ihn feine Begierbe. Aber ba tonnt' er fic nicht im Ueberfinffe bezwingen; Uebermäßig fallt' er fic an; ba bemmte gewaltig Den geschwollenen Leib und feine Rudtehr die Spalte. Ach, wie klagt' er sie an, die Ungetreue, sie lies ihn Sungrig binein und wollte dem Satten die Rudfehr verwehren. Und ich machte barauf ein großes Larmen im Dorfe, Daß ich die Menfchen erregte, die Spuren des Bolfes zu finden. Denn ich liefin die Bobnung des Pfaffen und trafibn bennt Effen Und ein fetter Capann marb eben vor ihn getragen, Wohlgebraten; ich ichnappte barnach und trug ihn von bannen. Saftig wollte ber Pfaffe mir nud and farmte, ba fließ er Beber ben Guufen den Eifc mit: Speifen und allem Getranfe. Maget, werfet fanget und ftedetlaforief ber ergrimmte ter, und fel und tublte ben Born (er batte bie Pfube gefeben und lag. Und alle tamen und foriren,

Solagt! id rannte bavon und binter mir alle gnfammen, Die mir bas folimmfte gebachten. Am meiften larmte ber Pfaffe: Beld ein verwegener Diebl Er nahm das hubn mir vom Tifdel. Und fo lief ich poraus, bis ju bem Speicher, ba ließ ich Biber Willen bas Subn gur Erbe fallen, es marb mir 👡 Endlich leiber ju fomer; und fo verlor mich bie Menge. Aber fie fanden bas huhn und ba ber Pater es aufhub, Bard er bes Bolfes im Speicher gemahr, es fab ibn ber Saufen. Allen rief der Pater wun ju: hieher nur! und trefft ibn! Uns ift ein anderer Dieb, ein Bolf in die Bande gefallen ! Ram' er bavon, wir maren beschimpft, es lachte mabrhaftig Alles auf unfre Roften im gangen Julider Lande. Bas er nur fonnte, bachte ber Bolf. Da regnet' es Solage hierher und dorther ibm aber ben Leib und fcmergliche Bunben. Alle schrien so laut fie konnten; die abrigen Bauern Liefen ausammen und strecken für tobt ihn gur Erde barufeber. Broferes Beb gefchab ibm noch nie, fo lang er auch lebte. Rabit' es Giner auf Leinmand, es ware feltfam gu feben, Bie er bem Pfaffen den Sped und feine Schinten bezahlte. Auf die Strafe warfen fie ibn und ichleppten ibn eilig Ueber Stod und Stein; es war fein Leben ju fparen. Und er hatte fich unrein gemacht, ba warf man mit Abiden Bor bas Dorf ibn binaus; er lag in folammiger Grube, Denn fie glaubten ibn tobt. In folder fomabliden Dhumacht Blieb er, ich weiß nicht wie lange, bevor er fein Elend gewahr mard.

Bie er noch endlich entfommen, das hab' ich niemals etfahren. Und doch schwur er hernach, (es kann ein Jahr sepn) mir immer Treu und gewärtig zu bleiben; nur hat es nicht lange gedanert. Denn warum er mir schwur, bas konnt' ich leichtlich begreifen: Berne hatt! er einmal fich fatt an hahneru gegeffen.

Und damit ich ihn tuctig betroge, beschrieb ich ihm ernfilich Einen Balten, auf dem fich ein Sahn des Abends gewöhnlich Reben sieben Suhnern zu sehen pflegte. Da führt' ich Ihn Stillen bep Nacht, es hatte zwölfe geschlagen, Und der Laden des Feusters mit leichter Latte gestühet, Stand (ich wufft' es) noch offen. Ich that als wollt' ich hinein gehn;

Wher ich schmiegte mich an und ließ dem Oheim ben Vortritt. Gebet frey nur hinein, so sagt' ich: wollt für gewinnen, Sepd geschäftig, es gilt! ihr findet gemästete Hennen. Gar bedächtig troch er binein und tastete leise Hier und dahin, und sagte zuleht mit zornigen Worten: O wie suhrt ihr mich scheck! ich sinde wahrlich von Hähnetn Keine Feber. Ich sprach: die borne psiegten zu siene Keine Feber. Ich sprach: die vorne psiegten zu siene Habl ich selber geholt, die andern sigen dahinten. Geht nur unverbrössen voran und tretet behutsam. Freylich der Baiten war schmal, auf dem wir gingen. Ich ließihn Immer voraus und hielt mich zurüch und brückte mich rückwärts Wieder zum Fenster hinaus und zog am Holze, der Laden Schlug und klappte, das fuhr dem Wolf in die Glieder und schung und klappte, das fuhr dem Wolf in die Glieder und

Bitternd plumpt' er hinab vom ichmalen Balten gur Erbe. Und erschrocen erwachten bie Leute, fie foliefen am Fener. Sagt, mas fiel gum Fenfler berein? so riefen fie alle, Mafften behende sich auf, und eilig brannte die Lampe. In der Ede fanden fie ihn und schlugen und gerbten Ihm gewaltig das Fell; mich wundert, wie er entfommen.

Weiter befenn' ich vor euch: baf ich Krau Gieremund heimlich

Defters besucht und öffentlich auch: Das hatte nun freput

Unterbleiben follen, o mar' es niemals gefcheben! Denn fo lange fie lebt verwindet fie fowerlich die Schande.

Mich hab' ich ruch jest gebelchtet, beffen ich irgend Mich gu erinuern vermag, mas meine Seele beschweret. Sprechet mich loel ich bitte barum; ich werbe mit Demuth Jede Bufe vollbringen, bie schwerfte, bie ihr mir auflegt.

Grimbart wuffte fich icon in folden gatten gu nehmen, Brach ein Reischen am Bege, bann fprach er: Obeim, nun ichlagt ench

Drepmal über ben Ruden mit diesem Reischen und legt es, Bie ich's ench zeige, dur Erbe, und springet drepmal darüber; Dann mit Sanftmuth fuffet bas Reis und zeigt ench gehorsam. Solche Bufe leg' ich euch auf, und spreche von allen Sanden und allen Strafen euch los und ledig, vergeb' euch Alles im Rahmen bes herrn, so viel ihr immer begangen.

Und als Meinete nun die Buse willig vollendet, Gagte Stimbart: laffet an guten Werken, mein Obeim, Eure Befferung fpuren und lefet Pfalmen, besuchet fleißig die Kirchen und fastet an rechten gebotenen Tagen; Wer euch fraget bem weifet den Weg, und gebet den Armen Bern, und schwotzet mir zu, das bofe Leben zu laffen, Alles Rauben und Stehlen, Verrath und bofe Berführung, und so ift es gewiß, daß ihr zu Gnaden gelanget, Keinete sprach; so will ich es thun, so ser es geschworen!

Und fo war die Beichte vollenbet. Da gingen fie weitet Nach des Königes Sof. Der fromme Grimbart und jener Kamen-burch schwärzliche fette Gebreite; fie faben ein Aloster Mehter Sand bes Weges, es dienten geistliche Franen, Spat und fruh; bem herren bafelbst, und nahrten im hofe Biele Suhner und Sahne, mit manchem schonen Capanne, Welche nach Futter zuwellen sich außer der Mauer zerstreuten. Weinere psiegte sie oft zu besuchen. Da sagt' er zu Grimbart: Unser kurzester Weg geht an der Mauer vorüber; Aber er meinte, die Hahner, wie sie im Freven spazierten. Seinen Beichtiger führt' er dahin, sie nahten den Huhnern; Da verdrehte der Schalf die gierigen Augen im Kopfe. Ja vor allen gesiel ihm ein Hahn, der fung und gemästet hinter den andern späzierte, den fasst' er treulich ins Auge, Hasig sprang er hinter ihm drein; es stoben die Febern.

Aber Grimbart entraftet verwies ibm ben icanblicen Rudfall.

Handelt ihr for unseliger Oheim, und wollt ihr schon wieder Um ein huhn in Sunde gerathen, nachdem ihr gebeichtet? Schone Rene heiß' ich mir das! Und Reinete sagte: Hab' ich es doch in Gedanten gethan! D thenerster Oheim, Bittet zu Gott, er möge die Sande mir gnabig vergeben. Rimmer thu' ich es wieder und laß' es gerne. Sie kamen Um das Rloster herum in ihre Straße, sie mussten Ueber ein schmales Brücken hinüber und Reinete blickte Wieder nach den hühnern zurück; er zwang sich vergebens. Hätte semand das Haupt ihm abgeschlagen, es ware Nach den hühnern gestogen; so heftig war die Begietbe.

Grimbart fab es und rief: wo last ihr, Rese, die Augen lieder spazieren? Fürwahr ihr sept ein häßlicher Wietfraß! Einere sagte darauf: das macht ihr übel, Herr Oheim! Sereilet euch nicht und ftort nicht meine Gebete; Lafft ein Paternofter mich fprechen. Die Seelen der Sahner und der Ganse bedurfen es wohl, so viel ich den Ronnen, Diesen heiligen Frauen, durch meine Alugheit entriffen. Grimbart schwieg, und Reinete Tuchs verwandte das haupt nicht

Bon dem Huhnern so lang' er sie sah. Doch endlich gelangten Sie zur rechten Straße zurud und nahten dem Hose. Und als Reinete nun die Burg des Königs erblickte, Bard er funig betrübt; denn heftig war er beschuldigt.

7 1 , . 1 . . \_ .

## Pierter Gesang.

( ŀ (

./

Als man bev hofe vernahm, es tomme Reinete wirklich, Dringte fich Jeder beraus ihn zu febn, die Großen und Rleinen,

Benige freundlich gesinnt, fast Alle hatten zu klagen. Aber Reineken dauchte, das sep von keiner Bedentung; Benigstens stellt' er sich so, da er mit Grimbart dem Dachse Jeho dreist und zierlich die hohe Straße daher ging. Muthig kam er herau und gelassen, als war' er des Königs Eigener Sohn und frep und ledig von allen Gebrechen. Ja so trat er vor Nobel, den König, und stand im Palaste Mitten unter den Detten; er wusste sich zuhig zu stellen.

Ebler König, gnabiger herr! begann er zu fprechen:
Ebel sepd ihr und groß, von Ehren und Würden der Erste;
Darum bitt' ich von Euch mich heute rechtlich zu hören.
Reinen treueren Diener hat eure fürstliche Gnade
Je gesunden als mich, das darf ich fühnlich behaupten,
Biele weiß ich am Hofe, die mich darüber verfolgen.
Eure Freundschaft würd' ich verlieren, woserne die Lügen
Reiner Jeinde, wie sie es wünschen, euch glaublich erschienen;
Ther glücklicherweise bedenkt ihr jeglichen Bortrag,
hott den Bestagten so gut als den Kläger; und haben sie

Mir im Raden gelogen, fo bleib' ich ruhig und dente :: - 3 Deine Erene fennt ihr genug, fie bringt mir Berfolgung.:: Soweiget! verfeste ber Abnig: es bilft tein Somaten und Someicheln,

Euer Frevel ift laut und end erwartet die Strafe. Habt ihr ben Frieden gehalten, ben-ich den Thieren geboten? Den ich geschworen? Da steht der Habn! Ihr habt ihm die Kinder,

Falider, leibiger Dieb! eins nach bem andern entriffen.
Und wie lieb ihr mich habt, bas wollt ihr, glaub' ich, beweifen, Benn ihr mein Ansehn schmaht und meine Diener beschädigt. Seine Gesundheit verlor der arme Singe! Bie langsam Wird der verwundete Braun von solnen Schmerzen genesen! Aber ich schelt' euch nicht weiter. Denn bier find Kläger die Menge,

Biele bewiesene Chaten. 3hr möchtet sowerlich entkommen.

Bin ich, gudbiger herr, beswegen strafbar, versehte Meinete: tann ich bavor, wenn Braun mit hlutiger Platte Wieder gurudtehrt? Wagt' er sich doch und wollte vermessen Rufteviels honig verzehren; und tamen bie tölpischen Lauern Ihm zu Leibe, so ist er ja start und mächtig an Sliedern; Schligen und schimpften sie ihn, eh' er ins Basser gerommen, hatt' er als ruftiger Mann die Schande billig gerochen. Und wenn hinze der Kater, den ich mit Ehren empfangen, Nach Bermögen bewirthet, sich nicht vom Stehlen enthalten, In die Wohnung des Pfassen, so sehr ich ihn treulich verswarte.

Sid ben Racht geschlichen und bort was Uebels erfahren: Sab' ich Strafe verbient, weil jene thöricht gehandelt? Eurer, fürstlichen Krone geschähe bas wahrlich zu nahe! Doch ihr möget mit mir nach eurem Willen verfahren, und fo klar auch die Sache sich zeigt, beliebig verfügen:

Mag es jum Ruben, mag es jum Schaben auch immet gereichen.

Soll ich gefotten, gebraten, geblenbet ober gehangen Berben, ober gefopft, so mag es eben geschehen! Alle find wir in enter Gewalt, ihr habt und in Sanden. Machtig sept ihr und start, was widerstände ber Schwache? Bollt ihr mich tobten, bas wurde farwahr ein geringer Gewinn senn.

Doch es komme was will; ich fiehe redlich zu Rechte.

Da begann ber Bibber Bellen: bie Zeit ift gerommen, tafft und klagen! Und Jiegrim tam mit feinen Berwandten, hinze ber Kater, und Braun der Bar, und Thiere zu Scharen. Auch ber Efel Boldewen kam und Lampe der Hafe, Baderlos kam, das hundchen, und Myn die Dogge, die Ziege Metke, hermen der Bod, dazu das Eichborn, die Wiefel und das hermelin. Auch waren der Ochs und das Pferd nicht Außen geblieben; daneben ersah man die Thiere der Wildnis, Als den hirsch und bas Neh, und Bokert den Bieber, ben Marder,

Das Saninden, ben Cher und alle brangten einanber. Bartolt ber Storch, und Murfart ber Seber, und Lutte ber Rranich,

Flogen herüber; est meldeten sich auch Tybbte die Ente, Albeid die Sans, und Andere mehr mit ihren Beschwerben. Henning der traurige Hahn mit seinen menigen Aindern Alagte hestig; es tamen herben unzählige Bögel Und der Thiere so viel, wer wüste die Menge zu nennen! Alle gingen dem Fuchs zu Leibe, sie hosten die Frevel Nun zu Sprache zu bringen und seine Strase zu seben. Bor den König drängten sie sich mit hestigen Reden, Banften Rlagen auf Rlagen , und alt' und neue: Sefchichten Brachten fie vor. Dan hatte noch nie an Cinem Gerichtstag Bor bes Roniges Ehron fo viele Beschwerben geboret. Reinete ftand und muffte barauf gar tunftlich zu bienen: Denn ergriff er bas Bort, fo flog die zierliche Rebe Seiner Entschaldigung ber, als war' es lautere Wahrheit. Maes muft' er bepfeite zu lebnen und Alles zu ftellen. Sorte man ibn, man munberte fich und glaubt' ibn entschuldigt. Ja, er batte noch übriges Recht und Bieles ju Hagen. Aber es ftanden gulest mabrhaftige redliche Manner Segen Reineten auf, die wider ihn zengten, und alle Seine Frevel fanden fich flat. Run mar es geschehen! Denn im Rathe bes Ronigs mit Giner Stimme bofchipf man! Reinete Fuchs fen fouldig bes Tobes! fo foll man ihn faben, Soll ihn binden und hangen an feinem Salfe, damit er Seine fowere Berbrechen mit fcmablichem Lode verbuge.

Jest gab Reinete felbst bas Spiel verloren; es hatten Seine flugen Worte nur wenig geholfen. Der König Sprach bas Urtheil felber. Da schwebte bem losen Verbrecher, Als fie ihn fingen und banden, sein tlägliches Ende var Augen.

Wie nun nach Urtheil und Recht gebunden Reinere ba fand,

Seine Feinde fich regten, gum Tod' ihn ellend gu führen; Standen die Freunde betroffen und waren schmerzlich ber tammert,

Martin ber Affe mit Grimbart und Wielen aus Reinefens Sippfchaft.

Ungern hörten fie an das Urtheil und trauerten Alle, Mehr als man dachte. Denn Reinete war der erften Baronen Einer, und fand nun entfest von allen Stren und Barben, Und jum fomablicen Code verdammt. Wie muffte ber Aublice

Seine Bermandten emporen! Gie nahmen alle gusammen. Urlaub vom Ronige, raumten ben Sof, so viele fie maren.

Aber dem Könige ward es verbrießlich, daß ihn so viele Mitter verließen. Es zeigte sich nun die Menge Bermandten, Die sich mit Reinefens Lod sehr unzufrieden entsernten. Und der König sprach zu einem seiner Bertrauten: Freylich ist Reinese boshaft, allein man sollte bedenken, Biele seiner Berwandten, sind nicht zu entbehren am hofe.

Aber Jegrim, Braun und hinze ber Kater, fie waren Umden Gebundnen geschäftig, sie wollten die schaholiche Strase, Bie es der König gebot, an ihrem Feinde vollziehen, führten ihn hastig hinand und sahen den Galgen von serne. Da begann der Kater erboßt zum Wolfe zu sprechen: Run bedenket, herr Jegrim, wohl, wie Neineke damals Alles that und betrieb, wie seinem Hasse gelungen, Euren Bruder am Galgen zu sehn. Wie zog er so fröhlich Mit ihm hinauk! Versaumet ihm nicht die Schuld zu bezahlen. Und gedenket herr Braun: er hat euch schündlich verrathen, Euch in Rüsteviels Hose dem groben zornigen Bolke, Männern und Weibern, treuloß geliesert, und Schlägen und Wunden,

Und ber Schande dagn, die aller Orten befannt ift. Sabet Acht und haltet zusammen! Entlam' er und hente, Rönnte sein Wig ihn befrepn und seine listigen Rante; Riemals wurd' und die Stunde der suben Nache beschert sepu-tafft und eilen und rächen, was er an Allen verschuldet.

Regrim (prach: was belfen die Borte? Gefdwinde per=

Einen tuchtigen Strid; wir mollen die Qual ihm verfarzen. Also sprachen fle wider ben Fuch und zogen die Strafe.

Aber Roluete borte fie fcweigend; bod enblich begann er: Da ihr fo graufam mid hafft und tobtliche Rache begehret, Wiffet ihr doch tein Ende ju finden! Wie muß ich mich wundern!

aii

idte

liet i

T)

Sinze wiffte wohl Rath zu einem tüchtigen Stricke: Denn er hat ihn geprüft, als in des Pfaffen Behaufung Er sich nach Mäusen hinabiles und nicht mit Ehren devon kam. Aber Jegrim, ihr und Braun, ihr eilt ja gemaltig Euren Oheim zum Tobe zu bringen; ihr meint, es gelänge.

Und ber Konig erbob fic mit allen herren bes Sofes. Um das Urtheil vollftreden ju febn; es folos en den gug fic Buch bie Roniginn an, von ihren Frauen begleitet; Sinter ihnen ftromte bie Menge ber Armen und Reiden. Alle munichten Reinetens Cob und wollten ibn feben. Ifegrim fprach indeß mit feinen Bermandten und Freunden Und ermabnete fie, ja feft an einander gefoloffen, Auf ben gebunbenen Ruchs ein wachfam Auge zu baben; Denn fie furchteten immer, es modte ber Rluge fic retten. Seinem Beibe befahl ber Bolf befonders: Bey beinem-Leben! Siehe mir gu, und hilf ben Bofewicht halten. Ram' er los, wir wurden es alle gat fomablid empfinden. Und zu Braunen fagt' er: Gebenket wie er euch bobnte Alles tount ibr ihm nun mit reichlichen Binfen bezahlen. Singe flettert und foll uns ben Strid ba oben befeften. Saltet ibn und febet mir ben, ich rude bie Leiter,

b

Benig Minuten, fo foll's um biefen Schelmen gethen feyn! Braun verfeste: Stellt nur bie Leiter, ich will ihn fcon balten.

Seht boch! fagte Reinete brauf:-wie fepb ihr geschäftig, Enten Oheim gum Tode gu bringen! 3hr foutet ihn eber Schihen und ichirmen, und mar' er in Noth, euch feiner etbarmen.

Serne bat' ich um Gnabe, allein was tonnt' es mir helfen ?
Ilegrim hafft mich ju febr, ja feinem Beibe gebeut er
Mich zu halten und mir ben Beg zur Flucht zu vertreten.
Dachte fie voriger Zeiten, fie tonnte mir wahrlich nicht schaben.
Aber foll es nun über mich gebn, so wollt' ich, es ware
Balb gethan. So tam auch mein Bater in schreckliche Rothen,
Doch am Ende ging es geschwind. Es begleiteten frevlich
Richt fo viele den sterbenden Mann. Doch wolltet ihr langer
Mich verschonen; es must' end gewiß zur Schande gereichen.
Hört ihr, sagte der Bar: wie tropig der Besewicht redet
Immer, immer hinauf! es ist sein Ende gesommen.

Mengstlich bachte Reinete nun: o mocht' ich in biefen' Großen Nothen geschwind was gludlich Nenes erfinnen, Daß der Ronig mir gnabig das Leben ichentte und biefe Grimmigen Feinde, die drep, in Chaden und Schande gestietben!

Last uns Alles bedenten, und helfe, was helfen kann! deun hier Silt es den Hals, die Roth ist dringend, wie soll ich entsommen dues Uebel hauft sich auf mich. Es garnet der Adnig, Weine Freunde sind fort und meine Feinde gemaltig; Selten hab' ich was Sutes gethan, die Stärfe des Köulgs, Seiner Räthe Verstand wahrhaftig wenig geachtet; Wieles hab' ich verschuldet, und hosste bennoch, mein Unglück

Bieber gu wenden. Selange mir's nur gum Borte gu fommen,

Babrlich sie hingen mich nicht; ich lasse die Hoffnung nicht fahren.

Und er wandte darauf sich von der Leiter zum Bolle, Rief.: Ich sehe den Tod vor meinen Augen und werd' ihm Richt entgehen. Nur bitt' ich ench alle, so viele mich hören, Um ein weniges nur, bevor ich die Erde verlasse. Serne möcht' ich vor euch in aller Bahrheit die Beschte Noch zum lettenmal öffentlich sprechen und redlich bekennen Alles Uebel das ich gethan, damit nicht ein andrer Etwa dieses und jenes, von mir im Stillen begangnen, Unbekannten Berbrechens dereinst bezüchtiget werde; So verhüt' ich Julest noch manches Uebel und hoffen Kann ich, es werde mir's Gott in allen Gnaden gebenken.

Biele jammerte das. Sie fprachen untereinander: Klein ist die Bitte, gering nur die Frist! Sie baten den König, Und der König vergönnt' es. Da wurd' es Reinelen wieder Etwas leichter ums Herz, er hoffte glüdlichen Ausgang; Gleich benutt' er den Raum, der ihm gegönnt war, und sagte:

Spiritus Domini helfe mir nun! Ich febe nicht einen Unter der großen Berfammlung, den ich nicht irgend beschäbigt. Erft, ich war noch ein kleiner Compan, und hatte die Brufte Kaum zu saugen verlernt, da folgt' ich meinen Begierden Unter die jungen Lammer und Biegen, die neben der herde Sich im Freven zerstreuten; ich hörte die bidtenden Stimmen Gar zu gerne, da lustete mich nach ledererispeise, Lernte hurtig sie kennen. Ein Lämmichen bis ich zu Tode, Ledte das Blut; es schmedte mir köftlich! und töbtete weiter

Bier der jangften Ziegen, und aß fie, und abte mich ferner; bratte feine Bogel, noch habner, noch Enten noch Sanfe, Bo ich fie fand, und habe gar Manches im Sande vergraben, Bas ich geschlachtet und was mir nicht alles zu effen beliebte:

Dann begegnet' es mir: In einem Winter am Rheine teint' ich Jegrim tennen, er lauerte hinter ben Baumen. Gleich versichert' er mir, ich sep aus seinem Geschlechte, Ja er mußte mir gar die Grade der Sippschaft am Finger Borgurechnen. Ich ließ mir's gefallen; wir schlossen ein Bundnis,

Und gelobten einander als Wene Gefellen zu mandern; Leiber follt' ich badurch mir manches Uebel bereiten. Bir durchstrichen zusammen das Land. Da stahl er das Große, Stahl ich das Kleine. Was wir gewonnen, das sollte gemein fevn;

Aber es war nicht gemein, wie billig: er theilte nach Billfar; Riemals empfing ich die Salfte. Ja Schlimmeres hab' ich erfabren.

Benn er ein Kalb sich geraubt, sich einen Widder erbentet, Benn ich im Uebersiuß siene ihn fand, er eben die Ziege Trisch geschlachtet verzehrte, ein Bock ihm unter den Klanen lag und zappelte, griuß' er mich an und stellte sich grämlich, Eried mich knurrend hinweg: so warmein Theil ihm geblieben. Immer ging es mir so, es mochte der Braten so größ sepn Alsen wollte. Ja, wenn es geschah, daß wir in Gesellschaft Einen Ochsen gesangen, wir eine Kuh uns gewonnen; Gleich erschienen sein Weib und sieben Kinder und warfen Ueber ibte Beute sich her und brängten mich hinter die Mablzeit.

Reine Mippe tonnt' ich erlangen, fie mare benn ganglich

Giatt und troden genegt; bas follte mit Afre gefallen ! Aber Gott fep gebankt, ich litt beswegen nicht hunger; , heimlich nahrt' ich mich wohl von meinem herrlichen Schafe, Bon bem Gilber und Golbe, bas ich au sicherer Statte heimlich verwahre; beg hab' ich genug. Es schafft mir mahr,

Ihn fein Wagen hinweg, und wenn er fiebenmal führe.

Und es horchte der Ronig, da bon dem Schape gesagt warb, Refgte sich por und sprach: von wannen ist er euch kommen ? Saget and Ich meine den Schap. Und Reinete sagte: Dieses Gebeimnis verhehl' ich euch nicht, was konnt? es mit

Denn ich nehme nichts mit vom diefen toftlichen Dingen. Aber wie ihr befehlt, will ich ench Alles ergählen ; Denn es muß nun einmal heraus; um Liebes und Leibes Möcht' ich wahrhaftig bas große Geheimniß nicht länger verhehlen :

Denn der Schat war gestohlen. Es hatten sich Viele verschworen, Euch, herr König, zu morden, und wurde zur selbigen Stunde Nicht der Schat mit Alugheit entwendet, so war es geschehen. Mertet es, guidiger herr! Denn euer Leben und Wohlfahrt hing an dem Schat. Und daß man ihn stabt, das brachte benn

leiber

Meinen eigenen Bater in große Rothen, es bracht' ihn Grube jur traurigen Fahrt, vialleicht ju ewigem Goaben; Aber, gnabiger herr, ju eurem Auben geschah es!

Und die Königinn borte bufiarzt die gräßliche Rebe, Das verworrne Seheimnis von ihres Gemahles Ermordung, Bon dem Betrath, vom Schat und was er Ales gesprochen.

3ch vermahn' end, Reinete, rief fia: bedentet! Die lange Seimfahrt fieht ench bevor, entladet renig die Seele; Saget die lautere Bahrheit und redet mir deutlich vom Morde. Und der König feste bingu: Ein jeglicher schweige! Reinete tomme nun wieder herab und trete mir naffer; Denn es betrifft die Sache mich felbft, damit ich fie bore.

Reinete, der es vernahm, ftanb wieder getröftet, bie Leiter Stieg er jum großen Berbruß der Feindlichgesinnten herunter; und er nahte sich gleich dem König' und feiner Semablinu, Die ihn, eifrig befragten, wie diese Geschichte begegnet.

Da bereitet' er fich ju neuen gewaltigen Lugen.
Ronnt' ich des Koniges Gulb und feiner Gemahlinn, fo bacht' er, Wieder gewinnen, und tanute jugieich die Lift mir gelingen, Daß ich die Feinde, die mich dem Tob entgegen geführet, Gelbft verdurbe, das rettete mich aus allen Gefahren.
Sicher ware mir das ein unerwarteter Portheil; Aber ich sehe schon, Lägen bedarf es, und über die Maßen.

Ungebuldig befragte die Königinn Reineten weiter:
Laffet uns deutlich vernehmen, wie diese Sache beschaffen?
Sagrt die Wahrheit, bedenkt bas Sewissen, entladet die Seelet Reinere sagte darauf: ich will euch gerne berichten.
Sterben muß ich nun wohl; es ist tein Mittel dagegen.
Sollt' ich meine Seele beladen am Ende des Lebens,
Ewige Strafe verwirten; es ware thoricht gehandelt.
Besser ift es daß ich bekenne, und muß ich dann leider
Meine, lieben Vermandten und meine Freunde verklagen,
Uch, was kann ich dasut es drohen die Qualen der Holle.

Und es war dem Könige icon bep biefen Gesprächen Schwer geworden ums Herz. Er fagte: Sprichst du die Dahrbeit?

Da versehte Reinele brauf mit verstellter Gebetbe: Freylich bin ich ein sündiger Mensch; boch red' ich die Bahrheit. Konnt' es mir nußen wenn ich euch löge? De wurd' ich mich selber

Ewig verdammen. Ihr wifft ja nun wohl, fo ift es befchloffen, Sterben muß ich, ich febe den Tod und werde nicht lugen: Denn es fann mir nicht Bofes noch Gutes zur halfe gedeihen. Bebend fagte Reinete das und fcien zu verzagen.

Und die Königinu fprach: Mich jammert feine Beflemmung; Sehet ihn gnadenreich au; ich bitt' euch, mein herr! nub ers wäget:

Manches Unheil wenden wir ab nach feinem Bekenntnis. Lafft uns je eher je lieber den Grund der Geschichte vernehmen. Heißet Jeglichen schweigen und laft ihn dfentlich sprechen.

Aind der Adnig gebot, da schwieg bie ganze Bersammlang. Aber Reinele sprach: Beliebt es euch, gnadiger König, So vernehmet, was ich euch sage. Geschieht auch mein Vortrag Ohne Brief und Papier: so soll er doch treu und genau sepn; Ihr erfahrt die Verschwörung und Niemands dent' ich zu schonen.

## Fünfter Gefang.

•. `

Run vernehmet die Lift und wie der Anche fich gewendet, Seine Frevel wieder zu beden und Andern zu schaben. / Bodenlose Lügen erfann er, beschimpfte den Bater Jenseit der Grube, beschwerte den Dache mit großer Berlaumdung,

Seinen redlichften Freund, der ihm beständig gebienet. Co erlaubt' er sich alles, bamit er seiner Erzählung Glauben schafte, damit er an seinen Berklägern fich rächte.

Mein herr Bater, fagt' er barauf, war fo gladlich gewesen, König Emmrichs, des Mächtigen, Schat auf verborgenen Wegen

Einst au entbeden; boch bracht' ibm ber Fundgar wenigen Nupen. Denn er überhub sich bes großen Bermögens und schäfte Seines gleichen von nun an nicht mehr, und seine Sesellen Achtet' er viel zu gering: er suchte sich höhere Freunde. Hinze, ben Kater, sendet' er ab in die wilden Ardennen, Braun den Baren zu suchen, dem sollt er Treue versprechen, Sollt' ihn laben nach Flandern zu kommen und König zu werben.

Ale nun Braun das Schreiben gelefen, erfreut' es ibn berglich;

Unverbroffen und tahn begab er fic eilig nach flaubern: Denn er hatte icon lange fo was in Gebanten getragen. Meinen Bater fand et bafelbit, ber fah ihn mit Freuben, Sendete gleich nach Ifegrim aus, und nach Grimbart, bem Beifen;

Und die vier verhandelten dann die Sache zusammen; Doch der fünfte daben war hinze der Kater. Ein Obrichen Liegt allda, wird Ifte genannt, und grade da war es 3wischen Ifte und Sent, wo sie zusammen gehandelt. Eine lange düstete Nacht verbarg die Versammlung, Richt mit Sottl es hatte der Teusel, es hatte mein Vater Sie in seiner Sewalt mit seinem leidigen Golde. Sie beschlossen des Königes Tod, beschwuren zusammen Testen ewigen Bund, und also schwuren die Fünse Sammtlich auf Jegrims Haupt: sie wollten Brannen, dem Baten,

Sich jum Könige wählen, und auf dem Stuhle ju Achen Mit der goldnen Krone das Reich ihm festlich versichern. Bollte nun auch von des Königes Freunden und seinen Berwandten

Jemand bagegen sich sehen, den sollte mein Nater bereden, Oder bestechen, und ginge das nicht, sogleich ihn verjagen. Das bekam ich zu wissen: benn Grimbart hatte sich einmal Morgens lustig getrunken und war gesprächig geworden; Seinem Beibe verschwähte der Thor die Heimlichkeit alle, Legte Schweigen ihr auf; da, glaubt' er, ware geholsen. Sie begegnete drauf bald meinem Beibe, die musst' ihr Der drep Konige Nahmen zum seperlichen Selabde Nennen, Chr' und Treue verpfänden, um Liebes und Leides, Niemand ein Wortchen zu sagen, und so entdeckt sie ihr Alles. Eben so wenig hat auch mein Beib das Versprechen gehalten: Denn so dald sie mich sand, erzählte sie was sie vernommen, Gab mir ein Merkmal dazu, woran ich die Wahrheit der

Mede

Reicht erkennte; boch war mir baburch nur schlimmer geschehen. Ich erinnerte mich der Frosche, beren Gequade Bis zu ben Ohren bes herrn im himmel endlich gelangte. Einen König wollten fie haben und wollten im Iwange Leben, nachdem sie der Frenheit in allen Landen genossen. Da erhörte sie Gott und sandte den Storch, ber beständig Sie versolget und hasst und keinen Frieden gewähret. Ohne Gnade behandelt' er sie; nun klagen die Schoren, Aber leider zu spat; denn nun bezwingt sie der König.

Reineke redete laut zur ganzen Berfammlung, es hörten Alle Thiere sein Wort, und so verfolgt' er die Aede: Seht, für Alle sürchtet' ich das. So wär' es geworden. herr, ich sorgte für euch, und hosste bestre Belohnung. Branens Ränte sind mir bekannt, sein tücksiches Wesen, Wanche Missethat auch von ihm; ich besorgte das Schlimmste. Bürd' er Herr, so wären wir alle zusammen verdorben. Unser König ist edel geboren und mächig und gnäbig, Dacht' ich im Stillen bep mir: es wär' ein trauriger Wechsel Einen Bären und tölpischen Laugenicht so zu erhöhen. Etliche Wochen sann ich darüber und sucht' es zu hindern.

Auch vor allem begriff ich es wohl: behielte mein Bater Seinen Schap in ber Sant, fo bracht' er viele zusammen, Sicher gewänn' er das Spiel und wir verloren ben Konig. Meine Sorge ging nun dabin, den Ort zu entdeden, Wo der Schap sich befande, damit ich ihn heimlich entführte. Bog mein Bater ins Feld, der alte listige, lief er Nach dem Balde ben Tag' oder Nacht, in Frost oder Site, Naf oder Trockne, so war ich dabinter und spurte den Sang que

Einmal lagich verstedt in ber Erbemit Sorgen und Sinnen, Bie ich entdedte ben Schat, von dem mir so vieles be; fannt mar.

Da erblict' ich ben Bater aus einer Ribe fich schleichen, Bwischen den Steinen kam er hervor und stieg aus der Tiefe. Still und verborgen hielt ich mich da; er glaubte sich einsam, Schaute fich überall um, und als er Niemand bemerkte Nahoder fern, begann er sein Spiel, ihr sollt es vernehmen. Wieder mit Sande verstepft' er das Loch und wusste geschicklich Mit dem übrigen Boden es gleich zu machen. Das konnte Wer nicht zusab unmöglich erkennen. Und eh er von dannen Wanderte, wusst' er den Plat, wo seine Küße gestanden, Ueber und über geschickt mit seinem Schwanze zu streichen, Und verwühlte die Spur mit seinem Munde. Das ternt' ich Jenes Tages zuerst von meinem listigen Vater, Der in Kanten und Schwänten und allen Streichen gewandt war.

Und so eilt' er hinmeg nach seinem Gewerbe. Da sann ich, Ob sich ber herrliche Schat wohl in der Nabe befande?
Gilig trat ich herbev und schritt zum Werfe; die Rite Hatt' ich in weniger Zeit mit meinen Pfoten eröffnet, Kroch begierig hinein. Da sand ich köftliche Sachen, Feines Silvers genug und rothen Soldes! Wahrhaftig Auch der Aelfeste hier hat nie so vieles gesehen.
Und ich machte mich dran mit meinem Weibe; wir trugen, Schleppten bep Tag und bep Nacht; und sehlten Karren und Wagen,

Biele Mube toftet' es uns und manche Beschwernis. Ereulich hielt Frau Ermelon aus; so hatten wir endlich Die Aleinobe hinneg zu einer Statte getragen, Die uns gelegener schien. Indessen hielt sich mein Bater Edglich mit jenen zusammen, die unfern Ronig verriethen. -Bas fie beschloffen, das werdetibr boren und werdet erschrecken.

THE REPORT OF LANSING MINES AND ASSESSED.

Braun und Jegrim sandten fofort in manche Provinzen Offene Briefe, die Soldner zu loden: sie sollten zu haufen Eilig tommen, es wolle sie Braun mit Diensten versehen, Milbe woll' er sogar voraus die Soldner bezahlen. Da durchstrich mein Vater die Lander und zeigte die Briefe, Seines Schapes gewiß, der, glaubt' er, lage geborgen. Aber es war nun geschehn, er hatte mit allen Gesellen, Sucht' er auch noch so genan, nicht einen Pfennig gefunden.

Reine Bemuhung ließ er fich renn; fo war er behenbe 3wifden ber Elb' und bem Abeine burch alle Lander gelaufen, Manchen Soldner hatt' er gefunden und manchen gewonnen. Araftigen Rachbruck follte das Geld ben Worten verleiben.

Ablich tam ber Sommer ins Land; zu feinen Gefellen Rehrte mein Bater zurud. Dahatt' er von Sorgen und Nöthen Und von Angst zu erzählen, besonders wie er bepnahe Bor ben hohen Burgen in Sachsen sein Leben verloren, Po ihn Jäger mit Pferden und Hunden alltäglich verfolgten, Daß er knapp und mit Roth mit heilem Pelze davon kam.

Frendig zeigt' er darauf den vier Berrathern die Lifte, Belde Gefellen er alle mit Gold und Berfprechen gewonnen. Braunen erfreute die Botichaft; es lafen die fünfe zusammen, Und es hieß: 3wolfhundert von Ifegrims tahnen Berwandten Berden tommen mit offenen Manlern und fpisigen Babnen, Ferner, die Kater und Baren sind alle für Braunen gewonnem

Jeder Bielfrag und Dachs aus Sachsen und Charingen ftellt fic.

Doch man folle fich ihnen ju ber Bebingung verbinden: Einen Monat des Soldes voraus zu zahlen; fie wollten Alle bagegen mit Macht beym erken Gebote fich stellen. Gott sep ewig gebankt, daß ich die Plane gehindert!

Denn nachdem er nun Alles beforgt, so eilte mein Bater Meber Feld und wollte ben Schap auch wieder beschauen. Da ging erst die Bekimmerniß an; da grub er und suchte. Doch je langer er scharrte, je weniget fand er. Bergebens Bar die Muhe, die er sich gab, und seine Berzweiflung: Denn der Schap war fort, er konnt' ibn nirgend entdecken. Und vor Merger und Scham — Wie schrecklich qualt die Erinnrung

Mich bep Tag und bep Nacht! — erhängte mein Vater fich felber.

Alles bas hab' ich gethan, die bole Chat zu verhindern. Uebel gerath es mir nun; jedoch of foll mich nicht reuen. Jiegrim aber und Braun, die gefräßigen, figen am nächften Ben dem Jonig zu Rath. Und Reinete! wie dir dagegen, Armer Mann, jest gedankt wird! daß du den leiblichen Bater hingegeben, den Konig zu retten. Wo find fie zu finden, Die fich selber verberben, nur Euch das Leben zu friften?

Ronig und Roniginn hatten indef den Schab zu gewinnen Große Begierde gefühlt; fie traten feitwarts und riefen Reineten, ihn besonders zu sprechen und fragten behende: Saget an, wo habt ihr ben Schab? Bir möchten es wiffen. Reinete ließ fic dagegen vernehmen: Was tonnt' es mir helfen,

Beigt'ich bie berrlichen Sater dem Konige, ber mich verurtheilt. Glaubet er meinen Feinden boch mehr, ben Dieben und Mordern,

Die end mit Lugen befdweren, mein Leben mir abjugeminnen.

Rein, verfeste die Roniginn: nein! fofolles nicht werden! Leben lafft euch mein herr und das Bergangne vergifft er. Er bezwingt fich und gurnet nicht mehr. Doch möget ihr funftig

Rluger handeln, und treu und gewärtig bem Ronige bleiben.

Reinete fagte: gnabige Fran, vermöget den König, Mir zu geloben vor Euch, daß er mich wieder begundigt, Daß er mir alle Berbrechen und Schulben und alle den Unmuth, Den ich ihm leider erregt', auf teine Beife gedentet:

So besitet gewiß in unsern Zeiten tein König

Solchen Reichthum als er durch meine Trene gewinnet;

Groß ift der Schat; ich zeige den Ort, ihr werdet erstaunen.

Stanbet ihm nicht, verfeste ber Ronig: boch wenn er von Stehlen, Lagen und Rauben erzählt, bas möget ihr allenfalls glauben; Denn ein größerer Lägner ift mahrlich niemals gewesen.

Und die Königinn (prach: furwahr fein bisheriges Leben hat ihm wenig Bertrauen erworben; doch jeho bedenket, Seinen Oheim den Dachs und seinen eigenen Aater hat er dießmal bezüchtigt und ihre Frevel verkündigt. Wollt'er, so konnt'ersieschonen und konnte von anderen Thieren Solche Geschichten erzählen; er wird so thörig nicht lügen.

Meinet ihr fo, verfeste ber Ronig: und benft ift,

Birlich jum Beften gerathen, daß nicht ein größeres Uebel Draus entstände; so will ich es thun und diese Berbrechen Reinetens über mich nehmen und seine verwundete Sache. Einmal tran' ich, jum lestenmal noch! das mag er bedenten: Denn ich schwör' es ihm zu bep meiner Krone! wosern er Künftig frevelt und lugt, es soll ihn ewig gereneu; Alles, war' es ihm nur verwandt im zehenten Grabe,-Wer sie auch waren, sie sollten's entgelten, und keiner ents gebt mir,

Sollen in Unglad und Somad und idwere Prozesse gerathen!

Als nun Reinete fab, wie fonell fic bes Sonigs Ger danten

Bendeten, fasst' er sein herz und sagte: Sollt' ich so thörigt Handeln, gudbiger herr, und euch Geschichten erzählen, Deren Wahrheit sich nicht in wenig Lagen bewiese?

Und ber König glaubte den Borten und Mies vergab er, Erft des Batere Berrath, dann Reinefens eigne Barbrechen. Ueber die Maßen freute fich ber; jur gladlichen Stunde Bar er ber Feinde Sewalt und feinem Berhängniß entronnen.

Ebler König, gnabiger herr! begann er zu fprechen: Moge Gott euch alles pergelten und eurer Gemablinn, Was ihr an mir unwurdigen thut; ich will es gedenken Und ich werbe mich immer gar höchlich bankbar erzeigen. Denn es lebet gewiß in allen Landen und Reichen Niemand unter ber Soune, bem ich die herrlichen Schafe

Lieber gonnte, benn eben ench bepben. Bas habt ihr nicht alles

Dir far Snabe bewiesen! Dagegen geb' ich end willig Konig Emmerichs Schap, fo wie ibn biefer befeffen. Bo er liegt, befchreib' ich end nun, ich fage bie Bahrheit.

Höret! Im Often von Flandern ist eine Buste, barinnen Liegt ein einzelner Busch, heißt Susterlo, mertet den Namen! Dann ist ein Brunn der Krefelborn heißt, ihr werdet versteben, Bepde nicht weit aus einander. Es sommt in selbige Gegend Weder Weib noch Mann im ganzen Jahre. Da wohnet Nur die Eul' und ber Schuhu, und dort begrub ich die Schähe.

Rrefelbornheißt die Statte, das merfet und nupet das Beichen. Gebet felber dahin mit eurer Gemahlinn; es ware Niemand sicher genug, um ihn als Boten zu fenden, Und der Schade ware zu groß; ich darf es nicht rathen. Selber must ihr babin. Bep Krefelborn geht ihr vorüber, Seht zwey junge Bitten bernach, und merfet! die eine Steht nicht weit von dem Brunnen; so geht nun, guddiger Schig,

Grad auf die Birten los, denn drunter liegen die Schape. Aragt und icharret nur ju; erft findet ihr Moos an den Burgeln,

Dann entbedt ihr fogleich die allerreichten Geschmeibe, Golben, funftlich und schön, auch findet ihr Emmerichs Krone; Ware des Baren Wille geschehn, der sollte fie tragen. Manchen Zierat seht ihr daran und Edelsteine, Goldnes Kunstwert; man macht es nicht mehr, wer wollt' es bezahlen?

Sehet ihr alle bas Sut, o! gnadiger Ronig, benfammen;

Ja ich bin es gewiß, ihr bentet meiner in Chrein. Reinete, redlicher Fuchs! so bentt ihr: ber du so tigglich Unter das Moos die Schähe gegraben, o mög' es dir immer, Wo du auch sepn magst, gludlich ergehn! So sagte bee Heuchter.

Und der Ronig verfette darauf: ihr mufft mich begleiten; Denn wie will ich allein die Stelle treffen? Ich habe Bohl von Achen gehört, wie auch von Lubet, und Collen, Und von Paris; boch Sufterlo bort' ich im Leben nicht einmal Rennen, eben fo menig als Kretelborn; follt'ich nicht fürchten, Daß du uns wieder belägft und folche Ramen erdichteft?

Reinele horte nicht gern bes Königs bedächtige Rede, Surach: so weis' ich euch boch nicht fern von hinnen, als hättet Ihr am Jordan zu suchen. Wie schien' ich euch jeho verbächtig? Nächst, ich bleibe baben, ist alles in Flandern zu sinden. Last uns einige fragen; es mag es ein Andrer versichern. Krefelborn! Hüsterlo! sagt' ich, und also heißen ble Namen. Lampen rief er darauf, und Lampe zauderte bebend. Meinele rief: so komm nur getrost; ber König begehrt euch, Will, ihr sollt bep Eid und ben Psiicht, die ihr neulich gesteistet,

Bahrhaft reden; so zeiget denn an, wofern ihr es wisset, Sagt, wo Susterlo liegt und Arekelborn? Lasset uns hören.

Lampe fprach: das tann ich wohl fagen. Es liegt in Der Bufte

Rrefelborn nabe ben Sufterlo. Sufterlo nennen die Leufe Jenen Buid, wo Simonet lange, der Arumme, fich aufhielt, Faliche Mange ju ichlagen mit feinen verwegnen Gefellen. Bieles hab' ich baselbst von Frost und hunger gelitten, Benn ich vor Avnen, dem hund, in großen Nothen gestüchtet. Reinete sagte barauf: ihr konnt euch unter die andern Bieder stallen; ihr habet den Konig genugsam berichtet. Ind der König sagte zu Reinete: sept mir zufrieden, daß ich hastig gewesen und enre Worte bezweifelt; lber sehet nun zu, mich an die Stelle zu bringen.

Reinele (prach: wie fcatt' ich mich gludlich, geziemt es mir heute Rit dem Konig zu gehn und ihm nach Flandern zu folgen; Aber es mufit' euch jur Sunde gereichen. So fehr ich mich

fødme,

Muß es beraus, wie gern ich es auch noch langer verfdmiege. Regeim ließ vor einiger Beit jum Monche fich weiben, 3war nicht etwa bem Berren ju bienen, er biente bem Magen; Bebrte bas Rlofter faft auf, man reicht' ibm fur Gedie ju effen, Alles war ibm zu wenig; er flagte mir hunger und Rummer; Endlich erbarmet' es mich, ale ich ibn mager und frant fab, balf ibm treulich bavon, er ift mein naber Bermandter. Ind nun bab' ich barum ben Bann bes Papftes verfculbet, Rochte nun ohne Bergug, mit eutem Biffen und Willen, Reine Seele berathen und morgen mit Aufgang ber Sonne, Bnad und Ablaß ju fuchen; nach Rom mich als Pilger begeben, Ind von dannen über das Meer; fo merben die Gunden Me von mir genommen, und fehr' ich wieber nach Saufe, Darf ich mit Ehren neben euch gebn. Doch that' ich es beute, Burbe Jeglicher fagen; wie treibt es jeso ber Ronig Bieber mit Reineten, ben er porturgem jum Cobe verurtheilt! ind der aber das alles im Bann des Papftes verftrict ift! inadiger herr, ihr feht es mohl ein, wir laffen es lieber.

Bahr, verfeste ber Kouig brauf: bas fonnt' ich nich wiffen.

Bift du im Banne, fo mar' mir's ein Vorwurf bich mit mi gu fubren.

Lampe tann mich, ober ein Anbrer, jum Borne begleiten. Aber, Reinete, daß du vom Banne dich sucht ju befrepen Find' ich nubiich und gut. Ich gebe dir gnadigen Urland, Worgen bep Zeiten ju gebn; ich will die Balfahrt nicht hindern. Denn mir scheint, ihr wollt euch betehren vom Bofen zum Guten. Gott gesegne ben Borsat und laß euch die Reise vollbringen!

## Secheter Gesang.

t,

•

And the second s

So gelangte Reinete wieder gur Gnade des Rönigs. Und es trat der Rönig bervor auf erhabene Statte, Sprach vom Steine berab und hieß die sammtlichen Thiere Stille schweigen; sie sollten ins Gras nach Stand und Ges burt fich

Niederlassen. Und Reineke stand an der Königinn Seites Aber der König begann mit großem Bedachte zu sprechen:

Schweiget und horet mich an, zusammen Bogel und Thiere, Arm' und Reiche, horet mich an, ihr Großen und Aleinen, Meine Baronen und meine Genossen des hofes und hauses? Reinebe steht hier in meiner Gewalt; man dachte vor Aurzem Ihn zu hangen, doch hat er ber hofe so manches Geheimnis Dargethan, daß ich ihm glaube und wohlbedachtlich die Huld ihm Wieder schenke. So hat auch die Koniginn, meine Gemahlinn, Sehr gebeten für ihn, so daß ich ihm günftig geworden, Mich ihm völlig versöhret und Leib und Leben und Guter Frep ihm gegeben. Es schütt ihn fortan und schirmt ihn mein Friede;

Run fen Allen zusammen ben Loibesleben geboten: Reineten follt ihr überall ehren mit Beib und mit Kindern, Wo sie euch immer ben Tag oder Nacht hintunftig begegnen, Ferner bor' ich von Neinetens Dingen nicht weitere Kiage; Hat er Uebels gethan, so ist es vorüber; er wird sich

Goethe's Berte. XI. 28b.

Beffern, und thut es gewiß. Denn morgen wird er ber Beiten Stab und Rangel ergreifen, als frommer Pilger nach Rom gebu, Und von dannen über das Meer; auch tommt er nicht wieder, Bis er vollfommen Ablaß der fündigen Thaten erlangt hat.

Hinze manbte fich brauf zu Brann und Ifegrim zornig: Run ift Mube und Arbeit verloren! fo rief er: o! war' ich Bett von hier! Ift Reinete wieder zu Gnaben gekommen, Braucht er jegliche Kunft, und alle Drep zu verderben. Um ein Auge bin ich gebracht, ich fürchte für's andre!

Snter Nath ist theuer, versette der Braune: bas feb' ich. Ifegrim sagte dagegen: das Ding ift seltsam! wir wollen Grad zum Könige gebn. Er trat verdrießlich mit Braunen, Gleich vor König und Königinn auf, sie redeten vieles Wiber Meineten, redeten heftig; da sägte ber König: Hörtetihr's nicht? Ich hab' ihn aufs Neue zu Snaden empfangen. Fornig sagt' es der König und ließ im Augenblick bevde Faben, binden und schließen; denn er gedachte der Worte, Die er von Reineten hatte vernommen und ihres Berrathes.

So veranderte sich in dieser Stunde die Sache Reineleus völlig. Er machte sich los, und seine Berkläger Burben zu Schanden; er wuste sogar es tudisch zu lenten, Daß man dem Bären ein Stud von seinem Felle herabzog, kuß lang, kuß breit, daß auf die Reise daraus ihm ein Ränzel Fertig wurde; so schien zum Pilger ihm wenig zu sehlen. Aber die Königinn bater, auch Schuh' ihm zu schaffen und sagte: Ihr erkennt mich, gnädige Frau, nun einmal für euren Pilger; belfet mir nun, daß ich die Reise vollbringe.
Isegrim hat vier tuchtige Schuhe, da wär' es wohl billig.

Daß er ein Paar mir bavon ju meinem Wege verlieffe; Schafft mir fie, gnabige Frau, burd meinen herren ben Konig. Auch entbehrte Frau Gieremund wohl ein Paar von den ihren, Denn als hausfran bleibt fie doch meift in ihrem Gemache.

Diefe Forberung fant die Königinn billig. Sie tonnen Jebes mahrlich ein Paar entbehren! fagte fie gnabig. Meinete dantte darauf und fagte mit frendiger Beugung: Krieg' ich boch nun vier tuchtige Schube, da will ich nicht taubern.

Mies Suten, was ich fofort als Pilger vollbringe, Werbet Ihr theilhaft gewiß! Ihr und mein gnabiger König: Auf der Wallfahrt find mir verpflichtet für alle zu beten, Die uns irgend geholfen. Es lohne Gott ench die Milbe!

An ben vorderen guben verlor here Jegrim alfo Seine Souhe bis an die Anorren; besgleichen verschonte Man Frau Gieremund nicht, sie muste die hintersten laffen.

So verloren fie bepbe die Haut und Klanen der Füße, Lagen erbarmlichmit Braunen zusammen und dacten zu sterben; Wert der Herheit die Schuh' und das Ranzel gewonnen, Krat herzu und spottete noch besonders der Wolfinn: Liebe, Sutel sagt' er zu ihr: da sehet wie zierlich Eure Schuhe mir stehn, ich hosse, sie sollen auch dauern. Manche Mühe gabt ihr euch schon zu meinem Verberben, Abet ich habe mich wieder bemunt; es ist mir gelungen. Habt ihr Freude gehabt, so kommt nun endlich die Reihe Wieder an mich; so pflegt es zu gehn, man welß sich zu sassen. Wenn ich nun reise, so kann ich mich täglich der lieben Verswandten

Dantbar erinnern; ihr habt mir bie Schube gefällig gegeben, Und es foll ench nicht renen; was ich an Ablaß verdiene, Ehell' ich mit euch, ich bol' ihn zu Nom und über bem Meere.

Und Frau Gieremund lag in großen Schmerzen, fie konnte Fast nicht reben, doch griff sie sich an und sagte mit Senfzen: Unfre Sanden zu strafen, lässt Sott ench Alles gelingen. Aber Ifegrim lag und schwieg mit Braunen zusammen; Bepbe waren elend gehug, gebunden, verwundet, Und vom Feinde verspottet. Es fehlte hinze der Kater; Reinete wünschte so sehr auch ihm das Wasser zu warmen.

Nun beschäftigte sich ber heuchler am anderen Morgen Gleich die Schubezuschmieren, die seine Verwandten verloren, Eitte dem Könige noch sich vorzustellen und sagte: Euer Anecht ist bereit den heiligen Weg zu betreten; Eurem Priester werdet ihr unn in Gnaden besehlen, Daß er mich segne, damit ich von hinnen mit Zuversicht schelbe, Daß mein Ausgang und Eingang gebenedept sep! so sprach er. Und es hatte der König den Widder zu seinem Caplane; Alle geistliche Dinge besorgt er, es braucht ihn der König Auch zum Schreiber, man nennt ihn Bellyn. Da ließ en ihn rusen,

Sagte: Lefet fogleich mir etliche beilige Worte Ueber Reinefen bier, ibn auf bie Reife gu fegnen, Die er vor hat; er gebet nach Rom und über das Baffer. Hänget bas Rangel ibm um, und gebt ibm ben Stab in bie Sanbe.

And es erwiederte brauf Bellyn: herr König, ihr habet, Glaub' ich, vernommen, daß Neinefe noch vom Banne nicht los ift. Uebels wurd' ich beswegen von meinem Bifchof erbulden, Der es leichtlich erfährt, und mich zu strafen Gewalt hat. Aber ich thue Reineten selbst nichts Grabes noch Krummes. Könnte man freplich die Sache vermitteln, und sollt' es tein Worwurf

Mir benm Bifchof, herrn Ohnegrund, werben, garnte nicht etwa

Druber ber Propft, herr Lofefund, ober ber Dechant Rapiamus; ich fegnet' ihn gern nach eurem Befehle.

Und der König verfette: was foll das reimen und reden ? Biele Worte lafft ihr uns hören und wenig dahinter. Lefet ihr über Reinete-mir nicht Grades noch Krummes, Frag' ich den Teufel darnach! Was geht mich der Bischof im Dom an?

Reinete macht die Wallfahrt ugd Rom, und wollt ihr bus binbern ?

Mengklich trante Bellon fich hinter den Ohren; er fcoute Seines Königes Jorn, und fing fogleich aus dem Buch an Ueber den Pilger zu lefen, doch diefer achtet' es wenig. Was es mochte, half es benn auch, das tann man fich denten.

And nun war der Segen gelesen, da gad man ihm weiterr Ränzel und Stab, der Pilger war fertig, so loger die Wallfabrt.

Falice Thranen liefen dem Schelmen die Wangen herunter, Und benehten den Bart, als fühlt' er die schmerzlichste Rene. Freplich schmerzt' es ihn auch, daß er nicht alle zusammen, Wie sie waren, ins Unglud gebracht, und drep nur geschändet. Doch er ftand und bat, sie möchten alle getrenlich Für ihn beten, so gut sie vermöchten. Er machte nun Ankalt Fort zu eilen, er fühlte sich schuldig und hatte zu fürchten. Reinete, sagte der König: ihr sepd mir so eilig! Warum das?— Wer was Gutes beginnt soll niemals weilen, versehte Reinete brauf: ich bitt' euch um Urlaub, es ist die gerechte brunde gekommen, gnädiger Herr, und lasset mich wandern. Habet Urlaub, sagte der König, und also gebot er Sämtlichen Herren des Hofs, dem falschen Pilger ein Stücken Weges zu solgen und ihn zu begleiten. Es lagen indessen. Brauwund Jegrim, bepde gesangen, in Jammer und Schmerzen.

Und so hatte benn Reinete wieder die Liebe des Königs Wöllig gewonnen und ging mit großen Ehren von Hofe, Schien mit Rangel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen,

Hatt'er bort gleich so wenig zu thun, als ein, Mapbaum in Achen. Ganz was Anders subrt' er im Schilde. Nun war ihm gelungen, Sinen flachsenen Bart und eine wächserne Nase Seinem König zu drehen; es musten ihm alle Berkläger Folgen, da er nun ging, und ihn mit Ehren begleiten. Und er konnte die Tide nicht lassen und sagte noch scheidend: Sorget, guddiger Herr, daß euch die bepden Berrather Nicht entgeben und haltet sie wohl im Kerler gebunden. Burden sie frep, sie liessen nicht ab mit schandlichen Werken. Eurem Leben drohet Gesahr, Herr König, bedenkt es !

Und so ging er dabin mit fillen frommen Geberden, Mit einfaltigem Wesen, als wust er's eben nicht anders. Drauf erhub sich der König juruck zu seinem Pallaste, Sämmtliche Thiere folgten dahin. Nach seinem Befehle Hatten sie Reinesen erst ein Stüdchen Weges begleitet; Und es hatte der Schim sich angstilch und traurig geberdet,

Daf er manchen gutmuthigen Mann jum Mitleib bewegte. fampe, ber hafe, besonders war sehr befummert. Wir sollen, lieber Lampe, sagte der Schelm: und sollen wir scheiden? Möcht' es ench und Bellun, dem Widder, hente belieben, Meine Straße mit mir noch ferner zu wandeln! Ihr würdet Mir durch eure Gesellschaft die größte Wohlthat erzeigen. Ihr sevd angenehme Begleiter und redliche Leute, Zedermann redet unr Gutes von euch, das brächte mir Chre; Geistlich sevd ihr und heiliger Sitre. Ihr lebet gerade, Wie ich als Rlausner gelebt. Ihr last euch mit Kräutern begnügen,

Pfleget mit Land und Gras den Hunger zu stillen, und fraget Rie nach Brot oder Fleisch, noch andrer besonderer Speise. Also konnt' er mit Lob der bepden Schwäcke bethören; Bepde gingen mit ihm zu seiner Wohnung und sahen Malepartus, die Burg, und Neineke sagte zum Widder: Bleibet hieraußen, Bellon, und lasst die Gräser und Kräuter Nach Belieben euch schwecken; es bringen diese Geblige Manche Gewächse hervor gesund und guten Geschwackes. Lampen nehm' ich mit mir; doch bittet ihn, daß er mein

Erdsten moge, die schon sich betrübt, und wird sie vernehmen, Das ich nach Rom als Pilger verreise, so wird sie verzweiseln. Süse Worte brauchte der Fuchs, die zwen zu betrügen. Lampen führt' er hinein, da fand er die traurige Füchsungen: Liegen neben den Lindern von großer Sorge bezwungen: Denn sie glaubte nicht mehr, daß Reinete sollte von Hose Wiedersehren. Run sah sie ihn aber mit Ranzel und Stade; Wunderbar kames ihr vor, und sagte: Reinhart, mein liebet, Saget mir doch, wie ist's euch gegangen? Was habt ihr ers sabreu?

Nun versteht mich nur wohl: es ließ mich biegmal ber Konig

Bieber entwischen, weil ich ihm log von feltenen Dingen. Ronig Emmeriche berrlichen Schap versprach ich zu liefern; Den beschrieb ich, er lage bep Aretelborn. Werben fie tommen,

Dort zu suchen, so finden fie leider nicht dieses, noch jenes, Werden vergeblich im Boden mablen, und siehet der König Dergestalt sich betrogen, so wird er schredlich ergrimmen. Denn was ich für Lügen ersann, bevor ich entwischte, Könnt ihr denken; fürwahr es ging zunächst an den Kragen! Niemals war ich in größerer Noth noch schlimmer geängstigt, Nein! ich wünsche mir solche Gefahr nicht wieder zu sehen. Kurz es mag mir begegnen was will, ich lasse mich niemals Wieder nach hofe bereden, um in des Königs Gewalt mich Wieder zu geben; es brauchte wahrhaftig die größte Ges wandbett,

Meinen Daumen mit Roth aus feinem Munbe gu bringen.

Und Fran Ermelon sagte betrübt: was wollte bas werben? Glend find wir und fremd in jedem anderen Lande; Hierist alles nach unserm Begehren. Ihr bleibet der Meister Eurer Bauern. Und habt ihr ein Abenteuer zu wagen Denn so nothig? Fürwahr, um Ungewisses zu suchen, Das Gewisse zu lassen ist weder rathlich noch rühmlich. Leben wir hier boch sicher genug! Wie start ist die Beste! Ueberzög' uns der König mit seinem Heere, belegt' er Auch die Straße mit Macht; wir haben immer so viele Seitenthore, so viel geheime Wege, wir wollen Glüdlich entsommen. Ihr wisst es ja desser, was soll ich es sagen;

und mit Macht und Gewalt in feine Sanbe gu friegen, Biel gehörte bagu. Es macht mir feine Beforgniß. Aber bag ihr über bas Meer zu geben geschworen, Das betrubt mich. Ichfasse mich taum. Bas tonnte bas werben!

Liebe Frau, befammert end nicht! versette bagegen Reinele: horet mich an und mertet: bester geschworen Als verloren! So sagte mit ernst ein Weiser im Beichtstuhl: Ein gezwungener Eib bedente menig. Das tann mich Leinen Kahenschwanz hindern! Ich meine den Eid, verssteht nur.

Bie ihr gesagt habt, soll es geschehen. Ich bleibe ju hause. Benig hab' ich farmahr in Rom zu suchen, und hatt' ich Beben Eibe geschworen, so wollt' ich Jerusalem nimmer Seben; ich bleibe bev euch und hab' es streplich bequemer; Andrer Orten sind' ich's nicht besser, als wie ich es habe. Will mir ber König Berdruß bereiten, ich muß es erwarten, Start und zu mächtig ist er für mich; doch tann es gelingen, Daß ich ihn wieder bethöre, die bunte Kappe mit Schellen Neber die Ohren ihm schiebe. Da soll er's, wenn ich's erlebe, Schlimmer sinden als er es sucht. Das sep ihm geschworen !

Ungebuldig begann Bellyn am Thore ju schmählen: Lampe, wollt ihr nicht fort? So tommt doch! lasset und gehen! Reineke hört' es und eilte hinaus und sagtes mein Lieber, Lampe bittet euch sehr ihm ju vergeben: er freut sich Drin mit seiner Frau Muhme, das werbet ihr, sagt er, ihm gennen.

Sehet sacte voraus. Denn Ermelpn, seine Fran Muhme, Läfft ibn so balb nicht hinweg; ihr werdet bie Frende nicht fibren.

Da verfette Bellyn: ich horte foreien, mas mar es? Lampen bort' ich, er rief mir: Bellon! ju Gulfe! ju Salfe! Sabt ihr ihm etwas Uebels gethan? Da fagte ber tinge Reinete: boret mich recht! 3d fprach von meiner gelobten Ballfahrt; ba wollte mein Beib barüber vollig verzweifeln, Es befiel fie ein tobtlicher Schreden, fie lag und in Ohnmacht. Lampe fab das und furchtete fich und in ber Bermirrung Rief er: Belfet, Bellon! Bellon! o, faumet nicht lange, Meine Mubme wird mir gewiß nicht wieder lebendig! So viel weiß ich, fagte Bellyn: er bat angftlich gerufen. Dict ein Barden ift ibm verlett, verfdmur fic ber Ralide: Lieber mochte mir felbft als Lampen mas Bofes begegnen. Bortet ibr! fagte Reinete brauf: es bat mich ber Ronig Beftern, tam' ich nach Saufe, ba follt' ich in einigen Briefen Heber michtige Sachen ibm meine Bebanten permelben. Lieber Reffe, nehmet fie mit; ich babe fie fertig. Soone Dinge fag' ich barin und rath' ibm bas Ringfte. Lampe war über bie Dagen vergnugt, ich borte mit Krenben 3hn mit feiner Frau Dubme fic alter Gefdicten erinnern. Wie fie fowasten! fie murben nicht fatt! Gie afen und tranfen,

Freuten fic uber einander; indeffen forieb ich bie Briefe.

Lieber Reinhart, fagte Bellon: ihr mufft nur die Briefe Bohl verwahren; es fehlt fie einzusteden ein Edichen. Benn ich die Siegel zerbräche, das wurde mir übel bekommen. Beinete fagte: das weiß ich zu machen. Ich dente, das Ränzel, Das ich aus Braunens Felle bekam, wird eben fich schieden, Et ist dicht und ftart, darin verwahr' ich die Briefe. Und es wird euch dagegen der König besonders belohnen; Erempfängt euch mit Ehren, ihr sept ihm drepmal willtommen.

Mes das glaubte ber Bibber Bellyn. Da eilte ber Anbre Bieber ins haus, bas Adugel ergriff er und fledte bebende Lampens haupt, des ermordeten, brein, und dachte daneben, Wie er bem armen Bellyn die Tafche zu offinen verwehrte.

Und er fagte, wie er beraus tam: banget bas Rangel Rur um ben hals und lafft euch, mein Reffe, nicht etwa geluften

In die Briefe zu sehen; es ware schabliche Rengier: Denn ich habe sie wohl vermahrt, so must ihr sie lassen. Selbst bas Ranzel öffnet mir nicht! Ich habe ben Anoten Lünstlich gefunpst, ich pflege bas so in wichtigen Dingen Zwischen dem König und mir; und sinder der König die Riemen

So verfdlungen, wie er gewohnt ift, fo werbet ihr Gnabe Und Befchente verbienen als guverlaffiger Bote.

Ja fobald ihr ben König erblickt und wollt noch in beffres Ansehn euch seben ber ihm, so laft ihn merten, als hattet Ihr mit gutem Bebacht ju biesen Briefen gerathen, Ja bem Schreiber geholfen; es bringt euch Bortheil und

And Bellon ergeste fich febr und fprang von ber Statte, Bo er ftant, mit Freuden empor und hierbin und bortbin, Sagte: Reinetel Reffe und herr, nun feb' ich, ihr liebt mich,

Bollt mich ehren. Es wird vor allen herren bes hofes Mir jum Lobe gereichen, daß ich fo gute Gedauten, Schone, zierliche Worte zusammen bringe. Denn freplich , Beiß ich nicht zu fereiben, wie ihr; boch follen sie's meinen Und ich bant' es unr euch. Ju meinem Besten geschab es, Das ich euch folgte hierher. Run fagt, was meint ihr noch weiter?

Seht nicht Lampe mit mir in diefer Stunde von hinnen?

Rein! perfteht mich! fagte ber Schalf: noch ift es uns moglic.

Seht allmablig voraus, er foll ench folgen, fobald ich Einige Sachen von Bichtigkeit ihm vertraut und befohlen. Sott fep ben euch! fagte Bellyn: fo will ich denn geben. Und er eilete fort; um Mittag gelangt' er nach hofe.

Als ihn der König ersah und zugleich das Ranzel erblickte, Sprach er: saget, Bellyn, von wannen kommt ihr? und wo ift Reinele blieben? Ihr traget bas Ranzel, was soll das bedeuten? Da versette Bellyn: er bat mich, guddigster König, Euch zwey Briefe zu bringen, wir haben sie bepbe zusammen Ausgedacht. Ihr sindet subtil die wichtigsten Sachen Abgehandelt, und was sie enthalten, das hab' ich gerathen; hier im Ranzel sinden sie fich; er knupfte den Knoten.

Und es ließ der Konig sogleich dem Biber gebieten, Der Rotarius war und Schreiber des Königs, man nennt ihn Botert. Es war fein Geschäft, die schweren wichtigen Briefe Bor dem Königzu lesen, denn manche Sprache verstand er. Auch nach hinzen schiefte der König, er sollte dahen sepn. Als nun Botert den Knoten mit hinze seinem Gesellen Aufgelöset, zog er das haupt des ermordeten hasen Mit Erstaunen hervor und rief: das heiß ich mir Briefe! Seltsam genug! Wer hat sie geschrieben? Wer fann es erflaren?

Dieg ift Lampens Ropf, es wird ibn Riemand vertennen.

Und es erschrafen König und Königinn. Aber ber König Gentre fein haupt und sprach: D, Reinete! batt' ich bich wieder! Konig und Königinn bevbe betrübten sich über die Maßen. Reinete hat mich betrogen! so rief der König. O hatt' ich Seinen schändlichen Lugen nicht Glauben gegeben!, so rief er, Schien verworren, mit ihm verwierten sich alle die Thiere.

Aber Lup ardn b begann, des Königs naher Bermandter, Erann! ich febe nicht ein, warum Ihr alfo betrübt fepb, Und die Königinn anch. Entfernet diese Gedanten, Jaffet Muth! es mocht' euch vor allen jur Schande gereichen. Sepd ihr nicht herr? Es muffen euch alle die hier find ges horden.

Chen beswegen, verfeste ber Konig, fo lafft ench nicht wundern,

Daß ich im herzen betrubt bin. 3ch babe mich leider vers gangen.

Denn mich hat der Berrather mit schandlicher Tude bewogen, Meine Freunde zu strafen. Es liegen beobe geschändet, Braun und Jiegrim; sollte mich's nicht von Herzen gerenen kehre bringt es mir nicht, daß ich den besten Baronen Meines Hofes so übel begegnet, und daß ich dem Lügner So viel Glauben geschenkt und ohne Borsicht gehandelt. Meiner Frauen folgt' ich zu schnell. Sie ließ sich bethören, Bat und siehte für ihn; o war' ich nur fester geblieben! Run ist die Rene zu spät und aller Rath ist vergebens.

Und es sagte Lupardus: Herr König, höret die Bitte, Trauert nicht länger! was Uebels geschehn ist, läst fic vergleichen. Bebet bem Baren, bem Bolfe, ber Bolfinn, jur Gupne ben Bilber;

Denn es befannte Bellon gar offen und Tedlich, er habe Lampens Lob gerathen; das mag er nun wieder bezahlen! Und wir wollen bernach zusammen auf Reineken los gehn, Werden ihn fangen, wenn es gerath; da hängt man ihn eilig; Kommt er zum Worte, so schwäht er sich los und wird nicht gehangen.

Aber ich weiß es gewiß, es laffen fich jene verfohnen.

Und ber Konig borte bas gern; er fprach ju Luparbus: Euer Rath gefüllt mir. So geht nun eilig und holet Mir bie bepben Baronen; sie sollen sich wieder mit Ehren In dem Rathe neben mich sehen. Lafft mir die Thiere Sammtlich zusammen berufen, bie bier zu hofe gewesen; Alle sollen erfahren, wie Reinete schändlich gelogen, Wie er entgangen, und dann mit Bellyn den Lampe getöbtet. Alle sollen dem Bolf und dem Baren mit Ehrsucht bes gegnen,

Und zur Suhne geb' ich den Herren, wie ihr gerathen, Den Berräther Bellpn und seine Bermandten auf ewig.

Und es eilte Lupardus, bis er die bepben Gebunduen Braun und Jegrim fand. Sie wurden gelofet; da sprach er: Guten Eroft vernehmet von mir! Ich bringe des Königs Festen Frieden und frepes Geleit. Bersteht mich, ihr herren: hat der König ench Uebels gethan, so ist es ihm selber Leid, er lässt es euch sagen, und wanscht euch bepbe zusrieden; Und zur Suhne sollt ihr Bellon mit seinem Geschlechte, La mit allen Verwandten auf ewige Zeiten empfahen. Ohne weiteres tastet sie an, ihr möget im Balbe,

Roget im Selbe fie finden, sie find euch alle gegeben. Dann erlaubt euch mein gnabiger herr noch über bas alles, Reineten, der ench verrieth, auf jede Beise zu schaden; Ihn, sein Weib und Ainder, und alle seine Verwandten Mögt ihr verfolgen, wo ihr sie trefft, es hindert euch Niemand. Diese tostliche Frenheit verfand' ich im Namen des Königs. Er und alle, die nach ihm herrschen, sie werden es halten! Nur vergesset denn anch, was ench verdieblichs begegnet, Schwöret ihm tren und gewärtig zu senn, ihr könnt es mit Ehren, Rimmer verleht er euch wieder; ich rath' euch, ergreiset den Borschlag.

Alfo war die Schne beschloffen; sie muste ber Bibber Mit dem Halse bezahlen, und alle seine Berwandten Berden noch immer verfolgt von Isegrim machtiger Sippschaft. So begann der ewige Haß. Nun fahren die Wölfe Ohne Schen und Scham auf Lammer und Schafe zu wäten Fort, sie glauben das Recht auf ihrer Seite zu haben; Leines verschonet ihr Grimm; sie lassen sich nimmer versöhnen. Aber um Brauns und Isegrims willen und ihnen zu Ehren Ließ der König den Hof zwölf Lage verlängern; er wollte Desentlich zeigen, wie Ernstes ihm sep, die herrn zu verschnen.

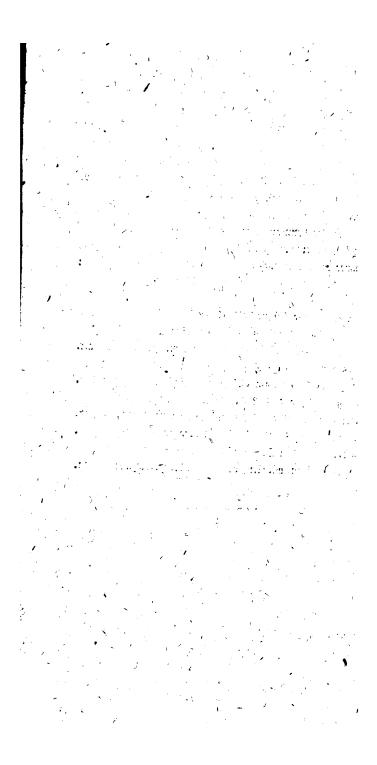

## Siebenter Gesang.



Und nun fah man den hofgarherrlich bestellt und bereitet, Manche Ritter tamen bahin; den sammtlichen Thieren Folgten ungahliche Bogel und alle zusammen verehrten Braun und Isegrim boch, die ihrer Leiden vergassen. Da ergeste sich festlich die beste Gesellschaft, die jemals Nur bevsammen gewesen; Erompeten und Pauten erklangen, Und den hoftanz sührte man auf mit guten Manieren: Ueberstüffig war alles bereitet, was jeder begehrte. Boten auf Boten gingen ins Land und luden die Gaste, Bogel und Thiere machten sich auf; sie kamen zu Paaren, Reiseten hin bep Tag und bep Nacht, und eilten zu kommen.

Aber Reinete Fuchs lag auf der Lauer zu hause, Dachte nicht nach hofe zu gehn, der verlogene Pilger; Benig Dantes erwartet' er sich. Nach altem Gebrauche Seine Lude zu üben gesiel am besten dem Schelme. Und man hörte bep hof die allerschönften Gesange; Speist-und Trant ward über und über den Gasten gereichet; Und man sah turnieren und secten. Es hatte sich jeder 3u den Seinen gesellt, da ward getanzt und gesungen, Und man hörte Pseisen dazwischen und hörte Schalmepen. Freundlich schante der König von seinem Saale hernieder; Ihm behagte bas große Getümmel, er sah es mit Freuden.

Und acht Lage waren vorben, (es hatte ber Konig

En begierig und hungrig als wollt' er noch einige fpeifen: Sicht ein Beinden ließ er zurad, tein Anddelden abrig. Solchen Jammer fab ich mit an! Er eilte von dannen, Eber ich fonnt' es nicht laffen und flog mit traurigem Herzen An die Statte; da fand ich unr Blut und wenige Febern Meines Weibes. Ich bringe fie her Beweise der Unthat. Ach erbarmt ench, gnadiger Herr! benn solltet ihr dießmal Diesen Berrather verschonen, gerechte Rache verzögern, Eurem Frieden und Eurem Geleite nicht Rachbruck verschaffen; Bieles wärde darüber gesprochen, es wurd' ench miffallen. Denn man sagt: der ift schuldig der That, der zu strafen Gewalt hat,

Und nicht ftrafet; es spielet alsbann ein jeder den herren. Eurer Barde ging es zu nah', ihr mögt es bebenten.

Alfo hatte ber hof die Slage bes guten Kanindens Und ber Krabe vernommen. Da zurnte Robel der Konig, Rief: So sep es geschworen bep meiner ehlichen Erene: Diesen Frevel bestraf' ich, man soll es lange gebenken! Wein Geleit und Gebot zu verhöhnen! Ich will es nicht dulben. Gar zu leicht vertraut' ich dem Schelm und ließ ihn entkommen, Stattet' ihn selbst als Pilger noch aus und sah ihn von hinnen Scheiben, als ging' er nach Rom. Was hat uns der Lügner nicht alles

Anfgeheftet! Wie wufft' er fich nicht ber Roniginn Borwort Leicht zu gewinnen! Sie haf mich berebet, nun ift er entfommen; Aber ich werde der Leste nicht fepn, den es bitter gerente, Franen: Rath befolget zu haben. Und infen wir langer lingestraft den Bosewicht laufen, wir maffen und schamen. Jummer war er ein Schall und wird es bleiben. Bedenket Run zufammen, ihr herren, wie wir ihn faben und richtent. Greifen wir ernftlich baju, fo mirb bie Sade gelingen.

Jiegrimen und Braunen behagte bie Rede des Konigs. Werben wir am Eube gerocen! fo bacten fie bepbe. Aber fie trauten fich nicht zu reden, fie faben, der König War verstörten Gemuths und zornig über die Mafen. Und die Königiun fagte zuleht: ihr folltet fo heftig, Gnädiger Herr, nicht zurnen, fo leicht nicht schwören; es leidet

Ener Ansehn dadurch und eurer Worte Bedentung.
Denn mir sehen die Bahrhei noch teinesweges am Tage;
If doch erst der Beliagte zu horen. Und mar' e. zugegen,
Burbe mancher verstummen, der wider Reinesen redet.
Bepbe Partepen sind immerzu horen; denn mancher Verwegne
Rlagt um seine Berbrechen zu decken. Für ling und verständig hielt ich Neinesen, dachte nichts Boses und hatte nur immer Euer Bestes vor Augen, wiewohl es nun anders gesommen.
Denn sein Rath ist gut zu besolgen, wenn freplich sein Leben Manchen Tadel verdient. Daben ist seines Geschlechtes Große Verdindung wohl zu bedensen. Es werden die Sachen Richt durch Uebereilung gebessert, und was ihr beschließet, Berdet ihr bennoch zuleht als herr und Gebieter vollziehen.

Und Lupardus fagte barauf: 3hr horet fo manchen; Soret biefen benn auch. Er mag fich ftellen, und was ihr Dann beschließt, vollziehe man gleich. So benten vermuthlich Biefe fammtlichen herrn mit eurer eblen Gemahlinn;

Ifegrim fagte barauf: ein jeber rathe jum Beften! hetr Lupardus, borer mich an. Und mare jur Stunde

Reinete bier und entlebigte fic der boppelten Ringe Diefer bepben, fo war' es mir immer ein Leichtes zu zeigen, Daß er das Leben verwirft. Allein ich schweige von Allem, Bis wir ihn haben. Und habt ihr vergeffen, wie sehr er ben Konig

Mit dem Schaße belogen? Den foult' er in Sufterlo neben Rrefelborn finden, und was der groben Lüge noch mehr war. Alle hat er betrogen und mich und Brannen geschändet; Aber ich seize mein Leben daran. So treibt, es der Lügnet Anf der Heide. Nan streicht er berum und raubet und mordet. Daucht es dem Könige gut und seinen Herren, so mag man Also versahren. Doch, war' es ihm Ernst nach Hofe zu kommen, hatt' er sich lange gefunden. Es eilten die Boten des Königs Durch das Land die Gaste zu laden, doch blieb er zu Hanse.

Und es fagte der König darauf: mas follen mir lange hier ihn erwarten? Bereitet ench alle, (so fep es geboten!) Mir am sechsten Tage zu folgen. Denn mahrlich das Enbe Dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die herren? War' er undt schig zuleht ein Land zu Grunde zu richten? Machtench fertig, so gut ihr har könut, und kommt im harnisch, Kommt mit Bogen und Spiehen und allen andern Gewehren, Und betragt euch wader und brav! Es führe mir Jeder, Denn ich schlage wohl Nitter im Felde, den Nahmen mit Ehren. Malepartus, die Burg, belegen wir; was er im haus hat, Wollen wir sehen. Da riefen sie aller wir werden gehorchen.

Alfo bachte ber Konig und feine Genoffen bie Befte Malepartus ju fturmen, ben Fuche ju ftrafen. Doch Grimbart, Det im Rathe geweien, entfernte fich heimlich und eilte Reineten aufzusuchen und ihm die Nachricht zu bringen;

Traurend ging er und flagte vor fich und fagte bie Borte : Ach, was tann es nun werben, mein Dheim! Billig bedauert Dich bein ganges Gefchlecht, bu haupt bes gangen Ges follechtes!

Bor Gerichte vertratest bu une, wir waren geborgen: Riemand founte bestehn vor bir und beiner Gewandtheit.

IG.

W.

igt

e) ek

m?

2

i.

t

Co erreicht er das Schloß, und Reinelen fand er im Rreven

Siben; er hatte sich erst zwep junge Tauben gefangen; Aus dem Reste wagten sie sich den Flug zu versuchen, Aber die Federn waren zu kurz; sie sielen zu Boden, Richt im Stande sich wieder zu beben, und Reinete griff sie; Penn oft ging, er umber zu jagen. Da sah er von weiten Grimbart kommen und wartete sein; er grüßt' ihn und sagte: Sepd mir, Russe, willkommen vor allen meines Geschlechtes! Warnm sauft ihr so sehr? Ihr keichet! bringt ihr was Reues? Ihm erwiederte Grimbart: die Zeitung, die ich vermelde, Lingt nicht tröstlich, ihr seht, ich komm' in Aengsten gelaufen; Leben und Gut ist alles verloren! Ich habe des Königs Borngesehen; er schwörtench zu fahen und schändlich zu tödten. Allen hat er besohlen, am sechsten Tage gewassnet hier zu erscheinen mit Bogen und Schwert, mit Buchsen und Wagen.

Mes fallt nun über euch her, bedentt euch in Zeiten!
Jiegrim aber und Braun find mit dem Konige wieder
Beffer vertraut, als ich nur immer mit euch bin, und alles
Bas fie wollen geschieht. Den gräßlichsten Morder und Rauber
Schilt euch Jiegrim laut, und so bewegt er den König.
Er wird Maricall; ihr werdet es sehen in wenigen Bochen.
Das Kaninchen erichien, dazu die Krahe, fie brachten

Große Rlagen gegen end vor. Und follt' end ber Sonig Diefmal faben, fo lebt ihr nicht lange ! bas muß ich befürchten

Beiternichts? versente der Fuchs. Das sicht mich nun alle Reinen Pfifferling an. Und batte der König mit seinem Ganzen Rathe doppelt und depfac gesobt und geschworen Komm' ich nur selber dahin, ich hebe mich über sie alle. Denn sie rathen und rathen und wiffen es nimmer zu treffen Lieber Reffe, lasset das fahren, und folgt mir und sehet, Was ich euch gebe. Da hab' ich so eben die Kanben gefangen. Jung und fett. Es bleibt: mir das liebste von allen Sericitent Denn sie sind leicht zu verdauen, man schluckt sie nur ebei binunter;

Und die Andwelden fomeden fo fuß! fie fcmelgen im Munde, Sind halb Mild, halb Blut. Die leichte Speise befommt mit, Und mein Beib-ist von gleichem Seschmad. Go tommt nur,

fie mitb uns

Freundlich empfangen; boch merte fie nicht, warum ihr gestommen!

Jede Aleinigfeit fallt ihr aufs herz und macht ihr zu schaffen. Morgen geh' ich nach hofe mit euch; da hoff' ich, ihr werbet, Lieber Reffe, mir helfen, so wie es Berwaudten geziemet.

Leben und Sut verpflicht' ich euch gern zu eurem Behafe; Sagte der Dachs, und Reinete fprach: ich will es gebenten; Leb' ich lange, fo foll es euch frommen! Der andre verfeste: Eretet immer getroft vor die herren und wahret zum Besten Eure\_Sache, sie werden euch hören; auch stimmte Lupardus Schon dahin, man follt' euch nicht strafen, bevor ihr genugsam Luch vertheibigt; es meinte das Gleiche die Koniginn selber.

Rertet den Umftand und fucht ibn ju nugen! Dach Reis nete fagte;

fend nur gelaffen, es findet fic alles. Der zornige Ronig, Benn er mich bort, verändert den Sinn, es frommt mir am Ende.

Und fo gingen fie bepbe binein und murben gefällig Bon ber Sausfrau empfangen; fie brachte, mas fie nur hatte. Ind man theilte die Lauben, man fand fie fchmachaft, und jedes breiste fein Theil; fie wurden nicht fatt, und hatten gewislich lin halb Dubend verzehrt, wofern fie zu haben gewesen.

Reinete fagte jum Dachfe: betennt mir, Dheim, ich habe Rinder trefflicher Art, fie muffen jedem gefallen. Bagt mir, wie euch Roffel behagt und Reinhart der Kleine? Bie bermehren einst unser Geschlecht und fangen allmählig Un fich ju bilben, fie machen mir Freude von Morgen bis Abend. Einer fangt fich ein Subn, ber anbre bafcht fich ein Ruchlein; Und ins Baffer buden fie brav, die Ente ju bolen, Und ben Ribit. 3ch ichidte fie gern noch ofter ju jagen; Aber Klugbeit muß ich vor allem fie lehren und Vorfict, Bie fie vor Strick und Idger und hunden fich weise bemabren. and versteben sie bann bas rechte Befen und find sie Abgerichtet, wie fich's gebort; bann follen fie taglich Speife bolen und bringen und foll im Saufe nichts fehlen. Denn fie folggen mir nach und fpielen grimmige Spiele. Benn fie's beginnen, fo giebn ben Rurgern die übrigen Chiere, An der Reble fublt fie ber Gegner und gappelt nicht lange: Das ift Reinetens Art und Spiel. And greifen fie haftig, Ind ihr Sprung ift gewiß; bas buntt mich eben bas rechte !

Grimbart fprach: Es gereichet jur Ehre und mag man fic freuen,

Rinder zu haben, wie man fie municht, und bie zum Gewerbe Bald fich gewöhnen, den Eltern zu belfen. 3ch freue mich berglich,

Sie von meinem Geschlechte zu wissen, und hoffe bas Befte. Mag es für heute bewenden, versetzte Aeineke: gehn wir Schlafen, dennalle find mud', und Grimbart besonders ermattet. Und sie legten sich nieder im Saale, der über und über War mit heu und Blattern bedeat, und schliefen zusammen.

Wher Reinete machte vor Angli; es schien ihm die Sace Guten Raths zu bedürfen, und sinnend fand ihn ber Morgen. Und er hub vom Lager sich auf und sagte zu seinem Beibe: Betrübt euch nicht, es hat mich Grimbart gebeten, Mit nach hofe zu gehn; ihr bleibet ruhig zu hause. Redet Jemand von mir; so tehret es immer zum Besten Und verwahret die Burg, so ist uns allen gerathen.

Und Frau Ermelpn fptach: 3ch find'es feltfam! ihr magtes, Bieder nach hofe ju gebn, wo eurer fo ubel gebacht wird. Sept ihr genothigt? 3ch feb' es nicht ein, bebentt bas Bers gangne!

Freylich, fagte Reineke brauf: es war nicht ju scherzen: Biele wollten mir übel, ich kam in große Bedrängniß; Aber mancherlep Dinge begegnen unter der Sonne. Biber alles Vermuthen erfahrt man dieses und jenes. Und wer was zu haben vermeint, vermist es auf einmal-Also lasst mich nur gehn, ich habe dort Manches zu schaffen-Bleibet ruhig, das bitt' ich euch sehr, ihr habet nicht nothis Euch zu angstigen. Wartet es ab! Ihr sehet, mein Liebchers-Ift es mir immer nur möglich; in funf, sechs Tagen mich wieder-Und soschiedervon bannen, begleitet von Grimbart dem Dachse-

#### Achter Gesang.

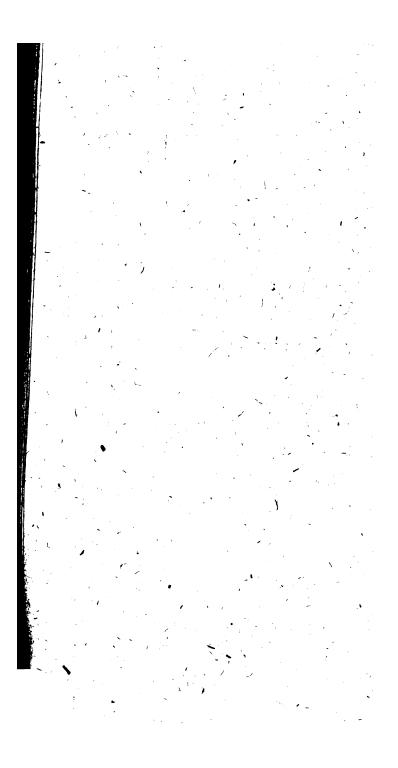

Beiter gingen fie nun jufammen über die Seibe, Grimbart und Reinete, grade den Weggum Schloffe bes Konigs. Aber Reinete fprach : es falle wie es auch wolle, Dießmal abnet es mir, die Reife führet jum Beften. Lieber Oheim, horet mich nun! Seltdem ich jum Lehten Euch gebeichtet, perging ich mich wieder in fundigem Befen: Hotet Großes und Aleines und was ich damals vergeffen.

Bon dem Leibe des Baren und seinem Felle verschafft' ich Mir ein tüchtiges Stud; es lieffen der Wolf und die Wölfinn Ihre Schube mir ab; so hab' ich mein Ruthchen getühlet. Meine Lüge verschaffte mir das, ich wuffte den König Aufzubringen und hab' ihn daben entsehlich betrogen: Denn ich erzählt' ihm ein Mahrchen, und Schape wufft' ich zu dichten.

Ja ich hatte baran nicht genug, ich töbrete Lampen,
Ich bepacte Bellyn mit dem haupt des Ermordeten; grimmig
Sab der König auf ihn, er muste die Zeche bezahlen.
Und das Kaninchen, ich druckt' es gewaltig hinter die Ohren,
Daß es bennah das Leben verlor, und war mit verdrießlich,
Daß es enttam. Auch muß ich bekennen, die Krabe beklagt sich
Richt mit Unrecht, ich habe Frau Scharfenebbe sein Weibchen
Ausgegeffen. Das hab' ich begangen, seitbem ich gebeichtet.
Aber damals vergaß ich nur Eines, ich will es erzählen,
Eine Schaltheit, die ich beging, ihr must sie erfahren.

rim fagte: Bas follt' ich nicht lefen! bas mare mir feltfam!

Latein und Balich, fogar Frangofich verfteb' ich: Erfurt hab' ich mich wohl jut Schule gehalten, Beifen, Gelahrten, und mit den Meiftern bes

nd Urtheil gestellt; ich habe meine Lizenzen genommen, und was fur Scripturen man immer auch findet,

16 war? es mein Name. Drum wird es mir heute nicht fehlen.

ich geh' und lefe die Schrift, wir wollen boch feben !

er ging und fragte die Frau: wie theuer das Fohlen? ibillig! Sie sagte darauf: shr durft nur die Summe ! stebet geschrieben an meinem hinteren Fuße.
1 seben! verseste der Wolf. Sie sagte: das thu' ich! ub den Fuß empor aus dem Grase; der war erst ! Rägeln beschlagen; sie sching gar richtig und sehlte Häcken, sie traf ihm den Kopf, er stätzte zur Erden, nbt wie todt. Sie aber eilte von dannen, tonnte. So läg er verwundet; es dauerte lange. nde verging, da regt' er sich wieder und heulte, und. Ich trat ihm zur Seite und sagte: herr Oheim, ie Sinte? Wie schmedte das Fohlen? Ihr habt euch gesättigt,

vergeffen: ihr thatet nicht wohl; ich brachte bie Botichaft!

Mahlzeit somedte das Soldschen. Bie lautete, fagt mir,

gufe die Schrift? Ihr fepd ein großer Gelehrter.

Ach! verfest' er: (pottet ihr noch? Wie bin ich fo abel Diesmalgefahren! Es follte furmahr ein Steinesich erbarmen. Die langbeinigte Mahre! Der heuter mag's ihr bezahlen!
Denn ber guß mar mit Gifen beschlagen, das waren die Schriften!

Neue Ragel ! 3ch habe bavon feche Bunden im Ropfe.

Raum behielt er fein Leben. Ich habe nun Mes gebeichtet, Lieber Reffe! vergebet mir nun die fundigen Berte! Bie es ben hofe gerath, ift miflic; aber ich habe Rein Gewiffen befrept und mich von Sunden gereinigt. Saget nun, wie ich mich beffre, damit ich zu Gnaden gelange.

Grimbart (prad; ich finb' euch von Renem mit Sunden belaben.

Doch es werben die Tobten nicht wieder lebendig; es ware Freplich bester, wenn sie noch lebten. So will ich, mein Oheim, In Betrachtung der schrecklichen Stunde, der Nahe des Todes, Der euch droht, die Sunde vergeben als Diener des Herren: Denn sie streben euch nach mit Gewalt, ich fürchte das Schlimmfte,

Und man wird ench vor Allem das haupt des hafen gebenten! Grofe Dreiftigfeit war es, gesteht's, ben Konig zu reizen, Und es schadet euch mehr, als euer Leichtsinn gedacht hat.

Nicht ein haar! verfeste ber Schelm: und baß ich euch fage, Durch die Belt fich zu helfen ift gang mas Eignes; man fann fich

Richt so beilig bewahren als wie im Kloster, das wist ihr. Handelt einer mit Honig, er ledt zuweilen die Finger. Lampe reizte mich sehr; er sprang herüber, hindber, Mir vor den Angen herum, sein fettes Wesen gestel mir, Und ich sette die Liebe bep Seite. So gonnt' ich Bellpnen Wenig Gutes. Sie haben den Schaden; ich habe die Sunde, Aber sie sind zum Theil auch so plump, in jeglichen Dingen Srob und stumps. Ich sollte noch viel Seremonten machen? Wenig Lust behielt ich dazu. Ich hatte von Hose Mich mit Aengken gerettet, und lehrte sie dieses und jenes, Aber es wollte nicht fort. Zwar jeder sollte den Rächten I Lieben, das muß ich gestehn; indessen achtet' ich diese Benig, und todt ist todt, so sagt ihr selber. Doch lasst uns Andre Dinge besprechen; es sind gesährliche Zeiten, Denn wie geht es von oben herab? Man soll ja nicht reden; Doch wir Andern merken, darauf, und densen das unste.

Raubt ber Konig ja felbft fo gut ale Einer, wir wiffen's; Bas er felber nicht nimmt, bas lafft er Baren und Wolfe Solen, und glaubt, es geschabe mit Recht. Da findet fichtener,

Der fich getraut ihm die Bahrheit zu fagen, so weit hinein ift es

Bofe, tein Belchtiger, tein Kaplan; fie schweigen! Warum bad? Sie genießen es mit, und war' nur ein Rod zu gewinnen. Komme dann einer und klage! der haschte mit gleichem Gewinne

Nach der Luft, er tobtet' die Zeit und beschäftigte beffer Sich mit neuem Erwerd. Denn fort ist fort, und was eining! Dir ein Machtiger nimmt, das hast du beseffen. Der Klage Gibt man wenig Gebor und sie ermadet am Ende. Unser Herr ist der Lowe, und Alles an sich zu reißen Salt er seiner Wurde gemäß. Er nennt und gewöhnlich Seine Leute. Fürwahr, das unsre, scheint es, gehort ihm

Darf ich reden, mein Oheim? Der eble König, er lieht fic Sanz besonders Leute, die bringen, und die nach der Weise, Die er singt, zu tanzen verstehn. Man fieht es zu deutlich. Daß ber Wolf und der Bar zum Rathe wieder gelangen, Schudet noch Manchem. Sie siehlen und rauben; es liebt fie der König;

Jeglicher fieht es und schweigt: er deuft an die Reihe ju tommen.

Mehr als Bier befinden sich so jur Seite des herren, Ausgezeichnet vor Allen, sie find die Größten am hofe. Rimmt ein armer Leusel, wie Reinete, irgend ein hahnden; Wollen sie Alle gleich über ihu ber, ihn suchen und fangen, Und verdammen ihn laut mit Einer Stimme zum Lobe. Aleine Diebe hangt man so weg, es haben die großen Starten Borsprung, mogen das Land und die Schlösser verwalten.

Sebet, Obeim, bemert' ich nun bas und finne baruber, Run, fo fpiel' ich halt auch mein Spiel und bente barneben Deftere ber mir: es muß ja wohl recht fepn; thun's boch fo Bielel Freplich regt sich bann auch bas Gewissen, und zeigt mir von ferne

Sottes Jorn und Gericht und läfft mich bas Ende bebenten. Ungerecht Gut, fo flein es auch fep, man muß es erftatten. Und ba fuhl' ich benn Reu' im Herzen; doch mahrt es nicht lange.

Ja, was hilft bich's ber Beste ju sepn, es bleiben bie Besten Doch nicht unberedet in diesen Zeiten vom Bolte. Denn es weiß die Menge genan nach Allem ju forschen, Riemand vergessen sie leicht, erfinden dieses und jenes; Wenig Gutes ist in der Gemeine, und wirklich verdienen Benige drunter auch gute gerechte Herren zu haben.

Denn fie fingen und fagen vom Bofen immer und immer, -And bas Gute wiffen fie zwar von großen und kleinen herren, doch schweigt man davon und selten kommt es zur Sprache.

Doch das Schlimmste find'ich ben Duntel des irrigen Mahnes, Der die Menschen ergreift: es tonne jeder im Taumel Seines heftigen Bollens die Welt beherrschen und richten. hielte doch jeder sein Weib und seine Kinder in Ordnung, Wiste sein troßig Gesinde zu bandigen, tonnte sich stille, Wenn die Thoren verschwenden, in mäßigem Leben ersteuen. Wer wie sollte die Welt sich verbessern? Es läst sich ein jeder Alles zu und will mit Gewalt die Andern bezwingen. Und so sinken wir tiefer und immer tiefer ins Arge. Afterreden; Lug und Verrath und Diebstahl, und falscher Eidschwur, Nauben und Morden, man hort nichts anders erzählen.

Salice Propheten und heuchler betrügen icondlich bie Mens

Jeber lebt nut fo hin! und will man fie treulich ermahnen, Rehmen fiz's leicht und fagen auch wohl: Ep, ware die Gunde Groß und schwer, wie hier und dort und manche Gelehrte Predigen, wurde der Pfaffe die Gunde felber vermeiden. Sie entschuldigen sich mit bosem Exempel, und gleichen Ganzlich dem Affengeschlecht, das nachzuahmen geboren, Weiles nicht bentet und mahlt, empfindlichen Schaden erbulbet.

Freplich follten die geiftlichen herrn fich beffer betragen! Manches fonnten fie thun, wofern fie es heimlich vollbrächten? Aber fie iconen uns nicht, uns andre Laven, und treiben : Wir mit Blindheit geschlagen; allein wir sehen zu beutlich, Ihre Gelübbe gefallen ben guten herren so wenig, Als sie dem fündigen Freunde der weltlichen Werke behagen.

Denn fo baben über ben Alpen bie Pfaffen gewöhnlich Gigens ein Liebden; nicht weniger find in biefen Propingen, Die fich fundlich vergebn. Man will mir fagen, fie haben Linder wie andre vereblichte Leute; und fie zu verforgen Sind fie eifrig bemubt und bringen fie boch in bie Bobe. Diefe benten bernach nicht weiter, wober fie getommen, Laffen Niemand ben Rang und geben ftolg und gerabe, Chen als maren fie eblen Gefdlechte, und bleiben ber Deinung. Ihre Cache fep richtig. Go pflegte man aber vor biefem Pfaffenkinder fo boch nicht zu halten; nun beißen fie alle Berren und Frauen. Das Gelb ift freplich Alles vermogenb. Selten findet man fürftliche Lande, worin nicht die Dfaffen Bolle und Binfen erhuben und Dorfer und Mublen benutten. Dieje verfehren die Belt, es lernt die Gemeine bas Bofe: Denn man fieht, fo balt es ber Pfaffe, ba funbiget Jeber, Und vom Guten leitet binmeg ein Blinder ben Andern. Ja wer mertte denn wohl die guten Berte der frommen Briefter, und wie fie bie heilige Rirche mit gutem Erempel Auferbauen? Ber lebt nur barnach? Man ftartt fich im Bofen.

So gefdieht es im Bolte, wie follte die Belt fich verbeffern ?

Aber boret mich weiter. Ift einer undcht geboren, Sep er ruhig barüber, was tann er weiter jur Sache? Denn ich meine nur fo, versteht mich. Wird fich ein solcher Rur mit Demuth betragen und nicht burch eitles Benehmen Andre reizen, fo fällt es nicht auf, und hatte man Unrecht Ueber bergleiden Leute ju reben. Es macht bie Geburt uns Beber ebel noch gut, noch tann fie gur Schanbe gereichen. Aber Engend und Lafter, fie unterscheiben bie Menfchen. Snte, gelehrte geiftliche Danner, man balt fie, wie billig hoch in Ehren, boch geben bie Bofen ein bofes Grempel. Predigt fo einer bas Befte, fo fagen doch endlich die Lapen: Spricht er bas Gute und that er das Bofe, mas foll man ermablen ?

And ber Rirde thut er nichts Gutes, er prediget Jebem : leget nur aus und bauet die Rirche: bas rath' ich, ibr Lieben, Bollt ibr Snade verdienen und Ablaf! fo fchlieft er bie Rebe, Und er legt mobl menig bagu, ja gar nichts, und fiele Ceinetwegen die Rirche gufammen. Go balt er benn weiter für die befte Beife ju leben, fich toftlich ju fleiden, leder ju effen. Und bat fich fo einer um weltliche Sachen Aebermaßig befammert, wie will er beten und fingen ? - Oute Priefter find taglich und ftunblid im Dienfte bes Berten fleißig begriffen, und uben bas Gute; ber beiligen Rirche Sind fie nube; fie miffen die Lapen burch gutes Exempel Auf bem Bege bes Beile gur rechten Pforte ju leiten.

Aber ich tenne benn auch bie Befappten; fie plarren und plappern

Immer gum Scheine fo fort, und fuchen immer die Meichen; Biffen ben Leuten zu schmeicheln und gehn am liebsten zu: Gafte.

Bittet man Einen, fo tommt auch ber Zwepte; ba finden fid meiter

Noch zu diesen 3wep oder Orep. Und wer in dem Aloster But an fcmaben verfitht, ber wird im Orden erhoben,

Wird jum Lesemeister, jum Cuftos ober gum Prior. Andere fieben ben Seite. Die Schuffeln werden gar ungleich Aufgetragen. Denn einige muffen des Rachts in dem Chore Singen, lesen, die Graber umgehn: die Anderen haben Guten Bortheil und Ruh und effen die tofflichen Biffen.

Und bie Legaten des Papfie, die Aebte, Probfte, Pralaten, Die Beginen und Nonnen, da mare Bieles ju fagen! Ueberall heißt es: gebt mir das Eure und lafft mir das Meine. Benige finden sich mahrlich, nicht sieben, welche der Borfdrift Ihres Ordens gemäß ein heiliges Leben beweisen. Und so tit der geiftliche Stand gar fcwach und gebrechlich.

Oheim! fagte ber Dachs: ich find' es besonders, ihr beichtet Fremde Sunden. Was will es euch helfen? Dich buntet, es waren

Eurer eignen genng. Und fagt mir, Oheim, was habt ihr Um die Seistichkeit euch zu bekümmern, und dieses und jenest Geine Burbe mag Jeglicher tragen, und Jeglicher gebe Med' und Antwort, wie er in seinem Stande die Pflichten In erfüllen strebt; dem soll sich Niemand entziehen, Weder Alte noch Junge, hier außen oder im Kloster. Doch ihr redet zu viel von allerlep Dingen und könntet Mich zulest zum Irrthum verleiten. Ihr kennet vortrefflich, Wie die Welt nun besteht und alle Dinge sich sägen; Niemand schäte sich besser zum Pfassen. Ich bäme mit andern Schasen zu beichten bep euch, und eurer Lehre zu horchen, Eure Weisheit zu lernen; denn freplich! muß ich gestehen: Stumpf und grob sind die meisten von uns, und hätten's von Röthen.

Miso hatten fie sich bem hofe bes Königs gendhert. Meinete sagte: so ist es gewagt! und nuhm sich zusammen. Und sie begegueten Martin dem Affen, ber hatte sich eben Ausgemacht und wollte nach Kom; er grüßte die Bevden. Lieber Obeim, fasset ein Herzt so sprach er zum Fuchse, Fragt' ihn dieses und jenes, obschon ihm die Sache bestannt war.

Ad, wie ist mir bas Sind in biesen Tagen entgegen!
Sagte Reinete brauf: da haben mich etliche Diebe Bieber beschulbigt, wer sie auch sind; besonders die Arabe, Mit dem Kaninchen; sein Welb verlor das eine, dem andern sehlt ein Ohr. Was tummert mich das? Und könnt' ich nur selber

Mit dem Rönige reben, fie bepbe follten's empfinden. Aber mich hindert am meiften, bas ich im Banne des Papftes Leiber noch bin. Run hat in der Sache der Domprobft die Bollmacht,

Der bepm Könige gilt. Und in bem Banne befind' ich Rich um Jegrims willen, der einst ein Klausner geworden, Aber dem Kloster entlief, von Elfmar, wo er gewohnet, Und er schwur, so könnt' er nicht leben, man half' ihn zu ürenge,

Lange könn' er nicht fasten und könne nicht immer fo lefen. Damals half ich ihm fort. Es reut mich; benn er verläumdet Mich bepm Könige nun, und fücht mir immer zu schaben. Soll ich nach Rom? Wie werben indeß zu Hause die Meinen. In Berlegenheit seyn! Denn Jegrim kann es nicht lassen, Wo er sie findet beschäftet er sie. Auch sind noch so Biele, Die mir Uebels gedenken und sich an die Meinigen halten. Währ ich aus dem Banne gelöst, so hatt' ich es besser, Könnte gemächlich mein Glud bep Hose wieder versuchen.

Grade nich Rom citirt, da will ich gegen ihn fechten. Seht nur, Oheim, ich treibe die Sache und weiß sie zu leiten; Erequiren laß ich das Urtheil, ihr werdet mix sicher Absolvirt, ich bring' es ench mit; es sollen die Feinde Uebel sich frenn und ihr Geld zusammt der Mühe derlieren: Denn ich tenne den Sang der Dinge zu Rom, und verstehe, Was zu thun und zu lassen. Da ist herr Simon, mein Oheim,

Angesehn und machtig; er hilft den guten Bezahlern. , Schaltefund, bas ist ein herr! und Doctor Greifzu und Andre,

Bendemantel und Losefund hab' ich alle zu Freunden. Meine Gelder schickt' ich voraus; denn, seht nur, so wird man Dort am besten bekannt. Sie reden wohl von citiren: Aber das Geld begehren sie nur. Und ware die Sacie Noch so krumm, ich mache sie grad mit guter Bezahlung. Bringst du Seld, so sindest du Snade; so bald es dir mangelt, Schließen die Thuren sich zu. Ihr bleibet ruhig im Lande; Curer Sache nehm' ich mich an, ich lose den Anoten. Geht nur nach hose, ihr werdet daselbst Frau Ruckenau sinden, Meine Gattinn; es liebt sie der Kinig unser Gebieter Und die Königinn auch, sie ist behenden Verstandes.

Sprecht sie an, sie ist klug, verwendet sich gerne sur Freunde. Wiele Verwandte sindet ihr da. Es hilft nicht immer kecht zu haben. Ihr sindet bep ihr zwep Schwestern; und meiner

Linder find drep, baneben noch mande von entem Gefclechte, Euch zu dienen bereit, wie ihr es immer begehret.
Und versagte man euch das Recht, so follt ihr erfahren Bas ich vermag. Und wenn man euch drudt, berichtet mir's eilig !

und ich laffe bas Land in Bann thun, den König und alle Beiber und Männer und Rinder. Ein Interdict will ich senden, Singen soll man nicht mehr, noch Wesse lesen, noch taufen, Roch begraben, was es auch sep. Deß troftet ench, Reffel

Denn ber Papft ift alt und frant und nimmt fich der Dinge Beiter nicht an, man achtet ihn wenig. Auch hat unn am hofe Cardinal Ohuegenüge bie ganze Sewalt, der ein junger Ruftiger Mann ift, ein feuriger Mann von schnellem Entschlusse. Dieser liebt ein Beib das ich tenne; sie foll ihm ein Schreiben Bringen, und was sie begehrt das weiß sie trefflich zu machen. Und sein Schreiber Johannes Parten, der kennt aufs genauste, Alte und neue Munze; behn horch egenau, sein Seselle, Ist ein hofmann; Schleifen und Benden ist Notarins, Baccalaureus bepber Rechte, und bleibt er nur etwa Noch ein Jahr, so ist er volltommen in praktischen Schriften. Dann sind noch zwen Richter daselbst, die heißen Moneta Und Donarius; sprechen sie ab, so bleibt es gesprochen.

So verübt man in Rom gar manche Liften und Tuden, Die der Papft nicht erfährt. Man muß fich Freunde verfchaffent Denn durch fie vergibt man die Sunden und lofet die Ablter And dem Banne. Berlafft ench darauf, mein werthefter Oheim I Denn es weiß der Ronig schon lang', ich laff' euch nicht fallen; Eure Sache führ' ich binaus, und bin es vermögenb.

Ferner mag er bedenken, es find gar viele den Affen Und den Judsen verwandt, bie ihn am besten berathen. Und das hilft ench gewiß, es gehe wie es auch wolle.

Reinete fprach: bas troftet mich febr; ich bent es eud wieder,

Romm' ich biegmal nur los. Und Einer empfahl fich bem Unbern.

Ohne Geleit ging Reinete nun mit Grimbart bem Dadie Nach dem hofe des Ronigs, wo man ihm übelgefinnt war.

### Reunter Gesang.

Ferner mag er bedenten, es sind gar viele den Affen Und den Judsen verwandt, bie ihn am besten berathen. Und das hilft euch gewiß, es gehe wie es auch wolle.

Reinete fprach: bas troftet mich febr; ich bent' es end wieber,

Romm' ich diesmal nur los. Und Einer empfahl fich bem Anbern.

Ohne Geleit ging Reinete uun mit Grimbart bem Dachle Nach bem hofe bes Konige, wo man ihm übelgefinnt war.

#### Reunter Gesang.

Ferner mag er bedenken, es sind gar viele den Affen Und den Judsen verwandt, bie ihn am besten berathen. Und das hilft euch gewiß, es gehe wie es auch wolle.

Reinete fprnch: das troftet mich febr; ich bent' es end wieder,

Romm' ich bießmal nur los. Und Einer empfahl fic dem Undern.

Ohne Geleit ging Reinete nun mit Grimbart bem Dadie Nach bem hofe des Ronigs, wo man ihm übelgefinnt war.

# Reunter Gefang.

Ferner mag er bedenten, es find gar viele den Affen Und den Judsen verwandt, bie ihn am besten berathen. Und das hilft euch gewiß, es gehe wie es auch wolle.

Reinete fprach: bas troftet mich febr; ich bent es end wieber,

Romm' ich dießmal nur los. Und Einer empfahl fic dem Undern.

Ohne Geleit ging Reinete nun mit Grimbart bem Dadie Nach dem hofe des Ronigs, wo man ibm übelgefinnt war.

## Neunter Gefang.

Reinele mar nach hofe gelangt, er bachte die Rlagen Ubzuwenden, die ihn bedrohten. Doch als er die vielen Feinde bensammen erblickte, wie alle standen und alle Sich zu rachen begehrten und ihn am Leben zu strafen, Fiel ihm der Muth; er zweiselte nun, doch ging er mit Kabnbeit

Grade durch alle Baronen, und Seimbart ging ihm jur Seite; Siegelangten jum Throne des Königs, ba lispelte Grimbart: Sept nicht furchtsam, Reinete, diesmal; gedentet: dem Blibben Bird das Glud nicht ju Theil, der Kuhne sucht die Gesfahr auf

Und erfreut fic mit ihr; fie hilft ihm wieder entkommen. Reinete fprach: ihr fagt mir die Wahrheit, ich dante zum

für den herrlichen Eroft, und tomm' ich wieder in Frenheit, Werd' ich's gedenken. Erfahnunumher, und viele Bermandte fanden sich unter der Schaar, doch wenige Sonner, den meisten Pflegt' er übel zu dienen; ja unter den Ottern und Biebern, Inter Großen und Rleinen trieb er sein schelmisches Wesen. Doch entdeckt' er noch Freunde genug im Saale des Königs.

Reinete Iniete vorm Throne gur Erben und fagte bes bachtig:

Bott, bem alles befannt ift, und ber in Ewigfeit machtig Bleibt, bewahr' euch mein herr und König, bewahre nicht minder Goewe's Werte. XI. Bb. Meine Frau die Königinn immer, und bepben gusammen Geb' er Weisheit und gute Gedanken, bamit sie besonnen Mecht und Unrecht erkennen; benn viele Falscheit ist jest Unter den Menschen im Gange. Da scheinen viele von außen, Was sie er gebentt, und sah' es ber König! ba wurde sich zeigen, Wie er gebentt, und sah' es ber König! ba wurde sich zeigen, Daß ich nicht luge und daß ich ench immer zu dienen bereit bin. Imar verklagen die Bosen mich beftig; sie möchten mir gerne Schaben und eurer huld mich berauben, als war' ich derselben Unwerth. Aber ich kenne die strenge Gerechtigkeitsliebe, Meines Königs und herrn, denn ihn verleitete Keiner Je die Wege des Nechtes zuschmalern; so wird es auch bleiben.

Alles fam und brangte fic nun, ein jeglicher muste Reinefens Ruhnheit bewundern, es manicht' ibn jeder zu horen; Seine Berbrechen waren bekannt, wie wollt' er entrinnen?

Reinele Bofewicht! fagte der König; für dießmal erreften Deine lofen Borte bich nicht, sie helfen nicht langer Lügen und Erug verkleiben, nun bist du and Ende gekommen. Tenn du hast die Erene zu mir, ich glaube, bewiesen Um Kaninchen und an der Krähe! Das ware genugsam. Aber du übest Berrath an allen Orten und Enden; Deine Streiche sind falsch und behende, doch werden sie nicht mehr

Lange dauern, benn voll ist das Maß, ich schelte nicht länger.

Reinete bachte: wie wird es mir gehn? D batt' ich nur wieder

Meine Behausung erreicht! Bo will ich Mittel erfinnen? Wie es auch geht, ich muß nun hindurch, versuchen wir Mles. Machtiger Rouig, edelfter Farfil fo ließ er fich horen: Meint ihr, ich habe ben Lod verbient, so habt ihr bie Sache - Nicht von der rechten Seite betrachtet; drum bitt' ich, ihr wollet

Erst mich horen. Ich habe ja soust euch nublich gerathen, In der Noth bin ich bep euch geblieben, wenn etliche wichen, Die sich zwischen uns bepde nun fellen zu meinem Berberben, und die Gelegenheit nugen, wenn ich entfernt bin. Ihr möget, Ebler König, hab' ich gesprochen, die Sache dann schlichten; Werb' ich schuldig befunden, so muß ich es freylich ertragen. Wenig habt ihr, meiner gedacht, indest ich im Lande Bieler Orten und Enden die sorglichste Wache gehalten. Meint ihr, ich ware nach hofe gekommen, wofern ich mich

Buffte groß ober fleiner Bergebn? 3ch marbe bebichtig Eure Gegenwart fliehn und meine Feinbe vermeiben. Rein, mich batten gewiß aus meiner Beite nicht follen Mile Schape ber Belt bierber verleiten; ba far ich Fren auf eigenem Grund und Boben. Mun bin ich mit aber Reines lebels bewufft, und alfo bin ich gefommen. Chen ftand ich Bache ju halten; ba brachte mein Dheim Mir die Beitung, ich folle nach hof. 36 hatte von neuem, Bie ich bem Bann michentzoge, gebacht, barüber mit Martin Bieles gesprochen, und er gelobte mir beilig, er wolle Dich von biefer Burbe befrepn. 3d werbe nach Rom gebu, Sagt' er, und nehme bie Sache von nun an vollig auf meine Soultern, gebt uur nad Bofe, bes Bannes werdet ibt ledig. Sebet, fo hat mir Martin gerathen, er muß es verfteben: Denn ber vortreffliche Bifcof, Berr Obnegrund, brancht ibn beständig;

Soon funf Jahre bient er demfelben in rechtlichen Sachen.

Und wir tamen nicht and. Werhat's gesehen? Wir waren Sanz allein mit bem Schelm; wer follte zengen? am Ende Bleibt der Schaben uns doch. Jur alle seine Berbrechen Warte der henter ihm auf und lohn' ihm wie er's verdiente! Rämpsen will er mit uns? das möcht' uns übel bekommen. Rein fürwahr, wir laffen es lieber. Denn falsch und behende, Tose und tucklich kennen wir ihn. Es wären ihm mahrlich Unser fünse zu wenig, wir muften es theuer bezahlen.

Ifegrim aber und Brannen war übel zu Muthe; fie fahen Ungern die bepben von Sofe fich fcleichen. Da fagte ber Rouig: Sat noch Jemand zu llagen, ber tomme ! Lafft une vernehmen! Geftern brobten fo viele, hier fieht ber Bellagte! wo find fie?

Reineke fagte: so pflegt es zu gehn; man klagt und beschulbigt

Diesen und jenen; boch stand' er baben, man bliebe zu Sause. Diese losen Berrather, die Arche mit dem Kaninchen, Hatten mich gern in Schande gebracht und Schaben und Strase, Aber sie bitten mir's ab und ich vergebe; benn freplich, Da ich tomme, bedeuten sie sich und weichen zur Sette. Wie beschämt' ich sie nicht! Ihr sehet, wie es gefährlich Ist, die losen Verläumder entfernter Diener zu hören; Sie verdrehen das Rechte und sind den Besten gehäffig. Undre dauern mich nur, an mir ist wenig gelegen.

hore mich, fagte ber Konig barauf: bu lofer Berrather! Sage, was treibt bich baju, baß bu mir Lampen, ben treuen, Der mir bie Briefe zu tragen pflegte, fo fcmahlich gerobtet? Satt' ich nicht alles vergeben, so viel bu immer verbrochen?

Rausel und Stad empfingk du von mir, so wark du perfeben, Solltest nach Rom und über das Meer; ich gounte dir alles, Und ich hoffte Bestrung von dir. Nun seh' ich zum Aufang, Wie du Lampen gemordet; es muste Bellpn dir zum Boren Dienen, der brachte das Haupt im Adnzel getragen, und sigte Desentlich ans, er bringe mir Briefe, die ihr zusammen Ausgedacht und geschrieben, er habe das Beste gerathen. Und im Adnzel fand sich das Haupt, nicht mehr und nicht minder.

Mir jum hobue thatet ihr bas. Bellynen bebielt ich Glich jum Pfande, fein Leben perfor er; unn geht es an deines.

Reineke fagte : Was bor' ich? Ift Lampe todt? und Bellonen find' ich nicht mehr? Was wird nun aus mir? D, war' ich gestorbent

Ach, mit benben geht mir ein Schat, ber größte, verforent Denu ich fandt' ench durch fie Aleinobe, welche nicht beger leber ber Erbe fich finden. Wer follte glauben, ber Widber Burbe Lampen ermorben und ench ber Schate berauben? Sate fich einer, wo Niemand Gefahr und Ende vermuthet.

Bornig horte ber Kouig nicht aus, was Reineste fagte, Wandte fich weg nach seinem Gemach und hatte nicht bentlich Reinerens Rede vernommen, er dacht'ihn am Leben zu strafan; Und er fand die Königinn eben in seinem Gemache Mit Frau Rüdenau stehn. Es war die Aessiun besondert König' und Königinn lieb. Das sollte Reineten helsen. Unterrichtet war sie und klug und waste zu reben; Wo sie erschien, sah jeder auf sie und ehrte sie bochlich. Diese merkte des Königs Verdruß und sprach mit Bedachte: Wenn ihr, gnädiger herr, auf meine Bitts zuweilen

Sortet, gerent' es euch nie, und ihr vergabt mir bie Rububeit, Wenn ihr gurnet, ein Bort gelinder Deinung ju fagen. Sebb and diegmal geneigt mich anzuhören, betrifft es Doch mein eignes Gefdlecht! Wer fann bie Seinen verlaugnen? Reinete, wie er auch fen, ift mein Bermandter, und foll ich, Biefein Betragen mir icheint, aufrichtig betennen; ich bente, Da er ju Rechte fich ftellt, von feiner Sache bas Befte. Mufte fein Bater bod aud, ben euer Bater begunftigt, Biel von lofen Raulern erbulben, und falfchen Bertidgern! Doch beschämt' er fie fiets. Sobald man bie Sache genaner Anterfucte, fant es fic flar: Die tudifden Reiber Sucten Berdienfte fogar ale fdwere Berbrechen zu benten. So erhielt er fich immer in großerem Unfebn ben Sof, ale Brann und Ifegrim jest : benn biefen mate gu municen, Daß fie alle Beidwerben auch ju befeitigen mufften, Die man banfig uber fie bort; allein fie verfteben Wenig vom Rechte, fo zeigt es ihr Rath, fo zeigt es ibr

Doch ber König versehte darauf: wie kann es euch mundern, Daß ich Reineken gram bin, dem Diebe, der mir vor Aurzem Lampen getödtet, Bellpnen verführt und frecher als jemals Alles läughet und sich äte treuen und redlichen Diener Anzupreisen erfühnt, inbessen alle zusammen Laute Rlagen erhöben und nur zu deutlich beweisen, Wie er mein sicher Geleste verlest und wie er mit Stehlen, Rauben und Worden das Land und meine Getreuen beschädigt. Rein! ich duld' es nicht länger! Dagegen sagte die Aeffinn: Freplich ist nicht Vielen gegeben in jeglichen Fällen Alug zu handeln und king zu rathen, und wem es gelinget, Der erwirbt sich Bertrauen; allein es suchen die Reider

Ihm dagegen heimlich zu schaben, und werben fie gablreich, Treten fie difentlich auf. So ift es Reinefen mehrmals "Schonergangen; boch werden fie nicht die Erinnrung vertilgen, Wie er in Fällen euch weise gerathen, wenn alle verstummten. Bifft ihr noch, vor Aurzem geschah's. Der Mann und die Schlange

Ramen vor ench und Miemand verstund die Sache zu folichten; Aber Reinele fandes, ihr lobtet ihn damals vor allen.

Und der Konig versehte nach turgem Bedenten dagegen: Ich erinnre der Sache mich wohl, doch hab' ich vergeffen Bie sie zusammen hing; sie war verworren, so dunkt mich. Wist ibr sie noch, so last sie mich horen, es macht mix Wergnügen.

Und fie fagte: befiehlt es mein herr, fo foll es gefcheben.

Shen find's zwen Sabte, da tam ein Lindwurm und tlagte Sturmifd, gnabiger herr, vor euch: es woll' ihm ein Bauer Richt im Rechte fich fugen, ein Mann, ben zwenmit das Urtheil Richt begunftigt. Er brachte ben Baner vor enern Gerichtshof und erzählte die Sache mit vielen heftigen Worten.

dene .

Durch ein Loch im Zaune zu kriechen gedachte die Schlange, Fing fich aber im Stricke, ber vor die Deffnung gelegt war; Fester zog die Schlinge fich zu', sie hatte ban Leben Dort gelassen, ba kam ihr zum Gluck ein Wandrer gegangen. Aengstlich rief sie: erbarme dich meiner und mache mich ledig! Laß dich erbitten! ba sagte ber Mann: ich will bick erlosen, Denn mich jammert defu Elend; allein erst sollst du mit schwirten,

Mir nichts Leibes jn thun. Die Schlenge fand fich erbotig, Schwur ben thenersten Eib: sie wolle auf teinerlep Beise Ihren Befreper verleten, und so erlof'te ber Mann sie.

Und fie gingen ein Wellden gusammen, da fühlte bie Schlange

Somerglichen hunger, fie fcof auf ben Dann und wollt' ihn ermargen,

Ihn verzehren; mit Angft und Roth entsprang ihr ber Arme. Das ift mein Dant? Das hab' ich verbient? so rief er, und haft bu

Richt geschworen ben thenersten Cib? Da sagte bie Schlange: Leider nothiget mich ber hunger, ich tann mir nicht helsen; Roth erkennt tein Gebot, und so besteht es ju Rechte.

Da verfette der Mann: fo foone nur meiner fo lange, Bis wir zu Leuten tommen, die unpartetifd uns richten. Und es fagte ber Wurm; ich will mich fo lange gebulben.

Also gingen sie welter und fanden über dem Wasser Pflückebeutel den Raben mit seinem Sohne; man nennt ibn

Onadeler. Und die Schlange bertef fie zu sich und fagte: Rommt und höret! Es hörte die Sache der Rabe bedächtig, Und er richtete gleich: den Mann zu effen. Er hoffte Selbst ein Stud zu gewinnen. Da freute die Schlange fich bochlich:

Run ich habe gestegt! es tann mir's Niemand verbenten. Rein, verseste ber Maun; ich habe nicht vollig verloren; Sollt' ein Rauber zum Lobe verdammen? und sollte unt Einer Richten ? Ich forbere ferner Sehor, im Sange bes Rechtes; tafft uns vor vier, vor zehn die Sache bringen und horen.

Sehn wir! fagte die Schlange. Siegingen und es begegnet' Ihnen der Wolf, und der Bar, und alle traten zusammen. Alles befürchtete nun der Mann: benn zwischen den funfen Bar es gesährlich zu stehn und zwischen solchen Gesellen; Ihn umringten die Schlange, der Wolf, der Bar und die Raben.

Bange war ihm genng: denn balb verglichen sich bende Wolf und Bar, das Urtheil in dieser Mase zu fällen: Löbten durfe die Schlange den Mann; der leidige Hanget Kenne keine Gesehe, die Noth entbinde vom Eidschwur. Sorgen und Angst besielen den Bandrer, denn alle zusammen Bollten sein Leben. Da schloß die Schlange mit grimmigem Bischen,

Sprifte Gelfer auf ibn', und angfillch fprang er gur Seite. Großes Unrecht, riefer, begebft bu! Ber bat bich jum Herren Ueber mein Leben gemacht? Sie fproch: du haft es ver, nommen;

Imeymal fpracen ble Richter, und zweymal haft buverloren. Ihr versette der Maun: sie rauben selber und stehlen; Ich erkenne sie nicht, wir wollan zum Könige geben.

Mag er sprechen, ich süge mich drein, und wenn ich verliere, hab' ich noch Uebels geung, allein ich will es ertragen.

Spottend sagte der Wolf nuch der Bar: du magse es versuchen, über die Schlange geminnt, sie wird's nicht bester begebren.

Denn sie dachten, es würden die sämmtlichen herren des hofes Sprechen wie sie, und gingen getrost und führten den Wandrer, kamen vor euch, die Schlange, der Wolf, der Bar und die Raben;

Muthiger tann man nichts febn, als fie jn Saufe fich zeigen; Draufen liegen fie gern im hinterhalt. Sett es benn einmal Tuchtige Schläge, fo nimmt man fie mit, fo gut als ein andrer.

Baren und Wolfe verberben bas Land; es tummert fie wenig, Weffen Saus die Flamme verzehrt, sie pflegen fich immer Un den Koblen zu warmen, und fie erbarmen sich teines, Wenn ihr Kropf sich nur füllt. Man schlurft die Gier hinunter, Lafft den Armen die Schalen und glaubt noch redlich zu theilen. Reinete Kuchs mit seinem Geschlecht versteht sich dagegen Wohl auf Weishelt und Rath, und hat er nun etwas versehen, Gnädiger herr, so ift er tein Stein. Doch wird ench ein andrer Nismals bester berathen. Darum verzeiht ihm, ich bitte!

Da verfette ber König: ich will es bebenten. Das Urtheil Barb gesprochen wie ihr erzählt, es buste bie Schlange. Doch von Grund aus bleibt er ein Schalf, wie sollt' er sich beffern?

Macht man ein Bundnis mit ibm, fo bleibt man am Ende betrogen:

Denn er dreht sich so listig beraus, wer ist ihm gemachen? Wolf und Bar und Kater, Kaninden und Krahe, sie sind ihm Nicht behende genug, er bringt sie in Schaben und Schande. Diesem behielt er ein Ohr, dem andern das Auge, das Leben Raubt' er dem dritten! suwahr ich welß nicht, wie ihr dem Bosen

So zu Gunsten sprecht und seine Sache vertheibigt. Gnäbiger herr, versetzte die Aeffinn: ich kann es nicht bergen; Sein Geschlecht ist edel und groß, ihr mögt es bedenken.

Da erhub fich ber Konig beraus ju treten, es ftunden

Wite gusammen und warteten fein; er fab in dem Kreise Biele von Reinetens nachsten Bermandten, fie waren gekommen Ihren Better ju schahen, sie waren schwerlich ju nennen. Und er sab das große Geschlecht, er sab auf der andern Seite Reinetens Feinde: es schien der Gof sich ju theilen.

Da begann ber Konig: fo bore mich, Reinete! Kannft bu Golden Frevel entimild'gen, bag bu mit halfe Bellynens Meinen frommen Lampe getobtet? und haß ihr Berwegnen Mir fein Saupt ins Ranzel gestect, als waren es Briefe? Mich zu hohnen thater ihr das; ich habe ben einen Schon bestraft, es buste Bellyn; erwarte bas gleiche.

Beh mir! fagte Reinete brauf: o mar' ich gestorben! Soret mich an und wie es sich findet, so mag es geschehen: Bin ich schuldig, so tobtet mich gleich, ich werde doch nimmer Aus der Noth und Sorge mich retten, ich bleibe verloren. Denn der Berräther Bellyn, er unterschlug mir die größten Schäte, kein Sterblichet hat dergleichen jemals gesehen. Ach, sie kosten Lampen das Leben! Ich hatte sie bepben Auvertraut, nun raubte Bellyn die köftlichen Sachen. Liessen sie sich doch wieder erforschen! Allein ich besärchte Riemand sindet sie mehr, sie bleiben auf immer verloren.

Aber die Aeffinn verfette barauf; mer wollte verzweifeln? Sind fie nur über der Erbe, fo ift noch hoffnung zu ichofen. Fruh und spate wollen wir gehn, und Lapen und Pfaffen Emfig fragen; doch zeiget uns an, wie waren die Schafe?

Reinete fagte : fle maren fo toftlich, wir finden fie nimmer ;

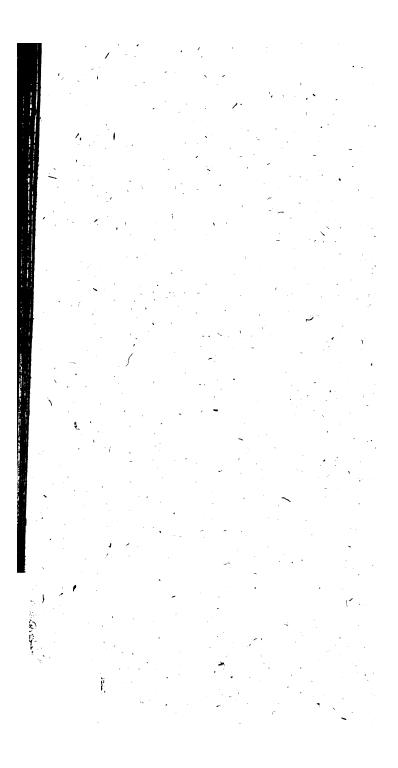

D mein Ronig! (agte barauf ber liftige Redner: Lafft mich, ebelfter Fürft, vor meinen Freunden ergablen, Bas euch alles von mir an toftlichen Dingen bestimmt war. habt ihr fie gleich nicht erhalten, so war mein Wille boch loblich.

Sage nur an, verfette ber Ronig, und targe bie Borte.

Side und Chre find bin! 3hr werbet alles erfahren, Sagte Reinete traurig. Des erfte toftliche Rivinob Bar ein Ring. Ich gab ihn Bellpnen, er follt' ihn bem König Ueberliefern. Es war auf wunderbarliche Beife Diefer Ring zusammengeseht und wurdig im Schafe Meines Fürsten zu glänzen, aus feinem Golbe gebildet. Auf der inneren Seite, die nach dem Finger sich tebret, Standen Lettern gegraben und eingeschmolzen; es waren Orep hebräsche Worte von ganz besonderer Deutung. Riemand erklärte so leicht in diesen Landen die Jüge; Reister Abryon nur von Trier, der konnte sie lesen. Es ist ein Jude, gelehrt, und alle Jungen und Sprachen Rennt er, die von Poitou die Lünedurg werden gesprochen; Ind auf Kräuter und Steine versteht sich der Jude besonders.

Als ich ben Ring ihm gezeigt, ba fagt' er: toftliche Dinge Sind hierinnen verborgen. Die brev gegrabene Ramen Brachte Geth ber Fromme vom Parabiefe hernieber,

Als er bas Del ber Barmbergigfeit fucte; und wer ihn am Kinger Etagt, ber findet fich frep von allen Befahren. Es werben Beber Donner noch Blis noch Bauberen ihn verlegen. Kerner fagte ber Meifter ; er habe gelefen, es fonne, Wet den Ring am Finger bewahrt, in grimmiger Ralte Nicht erfrieren; er lebe gewiß ein rubiges Alter. Außen fand ein Ebelgeftein, ein beller Karfuntel, Diefer leuchtete Nachts und zeigte beutlich bie Sachen. Biele Rrafte batte ber Stein: er beitte bie Rranten: Ber ibn berührte, fühlte fich frep von allen Gebrechen, Aller Bedrangnis, nur lies fic ber Tod allein nicht bezwingen. Beiter entbedte ber Meifter bes Steines berrliche Rrafte: Bludlich reist ber Befiger durch alle Lande, ibm icabet Beder Baffer noch Feuer; gefangen ober verrathen Rann er nicht merden, und jeder Gewalt bes Reindes entgeht er. Und befieht er nuchtern ben Stein, fo wird er im Rampfe Sundert aberminden und mehr. Die Lugend bes Steines Mimmt bem Gifte bie Birfung und allen icabliden Saften. Chen fo vertilgt fie ben Sag, und follte gleich Mancher Den Beffer nicht lieben; er fublt fich in Rurgem veranbert.

Wer vermochte die Krafte des Steines alle ju gablen, Den ich im Schape des Baters gefunden und den ich dem Ronig Nun zu fenden gedachte? Denn foldes toftlichen Ringes War ich nicht werth; ich wufft" es recht wohl; er follte dem Einen,

Der von allen ber Gbelfte bleibt, fo bacht' ich, geboren: Unfer Bohl beruht nur auf ihm und unfer Bermogen, Und ich hoffe fein Leben vor allem Uebel ju fcuben.

Ferner follte Bibber Bellyn ber Koniginn gleichfalls

Samm und Spiegel verehren, damit fie meiner gebachte. Diefe hatt' ich einmal gut Luft vom Schape bes Baters 3u mir genommen, es fand fich auf Erben tein schoneres Aunstwert.

D wie oft versucht' es mein Weib und wollte sie haben! Sie verlangte nichts waiter von allen Gatern bet Erbe, Und wit ftritten barum; sie konnte mich niemals bewegen. Doch nun sendet' ich Spiegel und Kamm mit gutem Bedachte Meiner gnadigen Frauen der Königinn, welche mir immer Große Wohlthat erwies und mich vor Uebel beschirmte; Desters hat sie für mich ein günstiges Wortchen gesprocheu; Ebel ist sie, von hoher Geburt, es ziert sie die Augend Und ihr altes Geschiecht bewährt sich in Worten und Werten: Wurdig war sie des Spiegels und Kammes! die hat sie nun leiber

Richt mit Augen gefehn, fie bleiben auf immer verloren.

Nun vom Kamme zu reden. In diesem hatte der Kunstler Pantherknochen genommen, die Refte bes eblen Geschöpses, Bwischen Indien wohnt es und zwischen dem Paradiese. Merley Farben zieren sein Fell, und sube Gerüche Breiten sich wohin es sich wendet, darum auch die Thiere Seine Fahrte so gern auf allen Wegen verfolgen; Denn sie werden gesund von diesem Geruche, das fühlen Und bekennen sie alle. Von solchen Anochen und Beinen War der zierliche Kamm mit vielem Fleise gebildet, Klar wie Silber und weiß von unaussprechlicher Reinhelt, Und des Kammes Geruch ging über Neisen und Jimmet. Stirbt das Thier, so sährt der Geruch in alle Gebeine, Bleibt beständig darin und läst sie nimmer verwesen, Me Senche treibt er hinweg und alle Bergiftung.

Ferner fab man bie tofiliden Bilber am Ruden bes

Socherhaben, durchstochten mit goldenen zierlichen Kanten Und mit roth und blauer Lafur. Im mittelften Felbe Bar die Geschichte funftlich gebildet, wie Paris von Lroje Eines Lages am Brunnen saß, drep gottliche Frauen Bor sich sah, man nannte sie Pallas und Juno und Benus. Lange fritten sie erst, denn jegliche wollte den Apfel Gerne besihen, der ihnen bisher zusammen gehörte; Endlich verglichen sie sich; es solle den goldenen Apfel Paris der schönften bestimmen, sie sollt allein ihn behalten.

Und ber Ingling beidaute fie mohl mit gutem Bebacte. Juno fagte ju ihm: erhalt' ich ben Apfel, ertenuft bu Mich fur bie iconfte; fo wirft du der erfte vor allen an Reichthum.

Pallas versete: bedenke dich wohl und gib mir ben Apfel, Und du wirst ber machtigste Mann; es sürchten dich alle, Wird dein Name genaunt, so Feind' als Freunde zusammen. Wenus sprach: was soll die Sewalt? was sollen die Schäpe? Ist dein Vater nicht Lönig Priamus? delne Sebrüder Settor und andre, sind sie nicht reich und mächtig im Lande? Ist nicht Eroja geschührt von seinem Heere? und habt ihr Nicht umber das Land bezwungen und sernere Voller? Wirst du die schönste mich preisen und mir den Apfel ertheilen; Sollst du des herrlichten Schahes auf dieser Erde dich freuen. Dieser Schah ist ein tressliches Weib, die schönste von allen, Eugendsam, edel und weise, wer könnte würdig sie loben? Gib mir den Apsel, du sollst des griechischen Königs Ges mahlinn.

Belena, mein'ich, bie Schine, ben Song ber Schage befigen.

Und er gablibr den Apfel und pries fie vor allen die fconfte. Aber fie half ihm dagegen die schone Königinn randen, Menelaus Semahlinn, fie ward in Eroja die Seine. Diese Seschichte sab man erhaben im mittelften Felde. Und es waren Schilder umber mit tunftlichen Schriften; Jeder durfte unt lesen und so verstand er die Fabel.

Soret nunweiter vom Spiegel! baran die Stelle des Glases Ein Berpff vertrat von großer Klarheit und Schönheit; Alles zeigte sich dein und wenn es meilenweit vorging, War es Tag ober Nacht. Und hatte jemand im Antlig Einen Fehler, wie er auch war, ein Flecken im Ange; Durft' er sich nur im Spiegel besehn, so gingen von Stund an Alle Mangel hinweg und alle fremde Gebrechen. Ift's ein Wunder, daß mich es verdrießt, den Spiegel zu misten ?

Und es war ein toftliches holz jur guffung der Tafel, Sethombeist es, genommen, von festem, glanzendem Buchfe, Reine Wurmer steden es an und wird auch, wie billig, höher gehalten ale Gold, nur Gbonholz tommelben aur additen. Denn aus diesem versertigt einmal ein trefflicher Kunftler Unter König Krompardes ein Pferd von seltnem Vermögen, Eine Stunde brauchte der Reiter und mehr nicht zu hundert Weilen. Ich könnte die Sache vor jeht nicht gründlich erzählen, Denn es fand sich kein ähnliches Roß, so lange die Welt steht.

Anderthalb Juß war rings die ganze Breite des Rahmens Um die Tafel herum, geziert mit kunstlichem Schniswerk, Und mit goldenen Lettern ftand unter jeglichem Bilbe, Bie fich's gehört, die Bedeutung geschrieben. Ich will die Seschichten Bard der Ciel und sagte ber sich: wo bentt doch ber herr hin, Dağ er dem faulen Seichdyse so außerst freundlich begegnet? Springt das Thier nicht auf ihm herum und leckt ihn am Barte! Und ich muß die Arbeit verrichten und schledpe die Sace. Er probir' es einmal und thu' mit fünf ja mit zehen Hunden im Jahre so viel als ich des Monats verrichte! Und doch wird ihm das Beste gereicht, mich speist man mit Stroh ab;

Lafft auf ber harten Erbe mich liegen, und wo man mich , bintreibt,

Ober reifet, fpottet man meiner. 3ch tann und ich will es 7 Linger nicht buiben, mill auch bes herren Gunft mir ermerben.

Alber so sprach, tam eben sein herr die Strafe gegangen; Da erhub der Esel den Schmanz und baumte sich springend Beber den Herren, und schrie und sang und plarete gewaltig, Lect' ibm den Bart und wollte nach Artund Welse des Hundes Un die Wange sich schwiegen, und sieß ihm einige Beulen. Aengstlich entsprang ibm der herr und rief: o! fangt mir den Csel,

Shlagt ibn tobt! Es tamen die Anechte, da regnet' es Prügel, Rach dem Stalle trieb man ibn fort; da blieb er ein Efel.

Mander findetsich noch ponfeinem Gefchlechte, ber audern Ihre Wohlfahrt miggonnt und sich nicht bester befindet.

Sommt dann aber einmal so einer in reichlichen Justand;
Soicht sich's grad' ale as Schwein mit Löffeln die Suppe,
Nicht viel bester furwahr. Der Esel trage die Sade,
Sabe Strob jum Lager und finde Difteln zur Nahrung.
Bill man ihn andere behandeln, so bleibt es doch immer beym Alten.

Wo ein Cfel gur herrichaft gelangt, tann's wenig gebeiben Ihren Bortheil fuchen fie wohl, was tummert fie weiter?

Ferner follt ihr erfahren, meln König, und laft me

Richt verdrießen, es ftand noch auf bem Rahmen des Spiegels Schon gebildet und deutlich beschrieben, wie ehmals mit Vater

Sich mich hinzen verbündet auf Abentener zu zieden, Und wie bepde beilig geschworen, in allen Gefahren Lapfer zusammen zu halten und jede Bente zu ihrilen. Als sie nun vorwärts zogen, bemerkten sie Idger und hund Richt gar ferne vom Wege; da sagte hinze der Kater: Guter Rath scheint theuer zu werden! Mein Alter versthit Wanderlich sieht es wohl aus, doch hab' ich mit herrischen Rathe

Meinen Sad noch gefüllt, und wir gedenken bes Gibes, Salten wader zusammen, das bieibt vor allen das Erste. Hinze sagte bagegen; es gehe wie es and wolle, Bleibt mir doch ein Mittel befannt, das dent' ich zu branden. Und so sprang er behend auf einem Baum uch zu retten Wor der Hunde Sewalt, und so verließ er den Obeim. Mengstich stand mein Water nur da; es kamen die Jäget. Hinze sprach: Nun, Oheim? Wie steht's? so öffnet ben Sad dach!

Ift er voll Rathes, fo brancht ibn boch jest, Die Zeit ift go tommen.

Und die Jäger bliefen das horn und riefen einander. Lief mein Vater, so liefen die hunde, sie solgten mit Bellin, Und er schwickte vor Angst und häusige Losung entsiel ihm; Leichter fand er sich da und so entging er den Felnden. Soandlich, ihr habt es gehort, verrieth ihn ber nachfte Bermanbte,

Dem er fich boch am meisten vertrant. Es ging ihm ans Leben, Denn die hunde waren zu schnell, und hatt' er nicht eilig Livet Soble sich wieder erinnert, so war es geschehen; Uber da schupft' er hinein und ihn verloren die Feinde. Bolder Bursche gibt es noch viel, wie hinze sich damals Begen den Pater bewies: wie sollt' ich ihn lieben und ehren? hab zwar hab' ich's vergeben, doch bleibt noch etwas zurücke. All dies war auf dem Spiegel geschnitten mit Bildern und Worten.

Bie er zu banken bereit ist für Sutes bas er empfangen. Wie er zu banken bereit ist für Sutes bas er empfangen. Ind bem Anger fand er ein Pferd, woran nur die Anochen Uebrig waren; doch hungert' ihn sehr, er nagte sie gierig und es kam ihm ein spihiges Bein die Queer' in den Aragen; Aengstlich stellt' et sich an, es war ihm übel gerathen. Boten auf Boten sendet' er fort die Aerzte zu rusen; Niemand vermochte zu belsen, wiewohl er große Belohung Allen geboten. Da meldete sich am Ende der Aranich, Mit dem rothen Barett auf dem Hanpt. Ihm siehte der Aranie: Doetor, helft mir geschwind von diesen Rothen! ich geb' ench, Bringt ihr den Anochen beraus, so viel ihr immer begehrt.

Alfo glandte bet Kranich ben Worten und ftedte ben Schnabel

Mit bem hanpt in ben Nachen bes Bolfes und bolte ben Anochen.

Beh mir! heulte ber Bolf: bu thuft mir Schaden! Es fomerzet! tag es nicht wieder gefchehn! Für heute, fep es vergeben.

Bar' od ein Andrer, ich hatte bas nicht gebulbig gelitten. Gebt euch jufrieden, verfehte ber Aranich: ihr fepd nun genefen;

Gebt mir den Lohn, ich hab' ihn verbient, ich hab' end geholfen.

. Hözet ben Geden! sagte ber Bolf: ich habe das Uebel, Er verlang: die Belohnung, und hat die Snade vergeffen, Die ich ihm eben erwies. Hab' ich ihm Schnabel und Schädel, Den ich im Munde gefählt, nicht unbeschäbigt entlaffen? Hat mir der Schäder nicht Schmerzen gemacht? Ich könnte wahrhaftig,

Ift von Belohnung die Rebe, fie felbst am ersten verlangen. Also pflegen die Schälle mit ihren Anechten zu handeln.

Diese Geschichten und mehr verzierten, tunstlich geschnitten, Rings die Fassung des Spiegels, und mancher gegrabene Zierat, Mancher goldene Schrift. Ich hielt des toklichen Aleinobs Mich nicht werth, ich bin zu gering, und sandt' es beswegen Meiner Frauen der Königinn zu. Ich dachte durch solches Ihr und ihrem Gemahl mich ehrerbietig zu zeigen.

Meine Ainder betrübten sich sehr, die artigen Anaben, Wis ich den Spiegel dahln gab. Sie sprangen gewöhnlich und spielten

Bor bem Glafe, beschauten sich gern, sie saben die Schmanzden Sangen vom Rucken herab und lacten den eigenen Maulden. Leiber vermuthet' ich nicht den Tod des ehrlichen Lampe, Da ich ihm und Bellpn auf Treu und Glauben die Schähe heilig empfahl; ich hielt sie bepde fur redliche Leute, Reine besseren Freunde gedacht' ich jemals zu haben. Webe sep über den Morder gerufen! Ich will es erfahren, Wer die Schähe verborgen, es bleibt tein Morder verhohlen.

Buffte boch ein und andret vielleicht im Areif' bier ju fagen, Wo die Schape geblieben, und wie man Lampen getobtet!

Seht, mein gnabiger Ronig, es tommen taglich fo viele Bichtige Sachen vor euch; ihr fonnt nicht alles behalten; Doch vielleicht gedentet ihr nach des herrlichen Dienftes, Den mein Bater bem euren an biefer Statte bemiefen. Rrant lag ener Bater, fein Leben rettete meiner, Und boch fagt ibr, ich habe noch nie, es habe mein Mater Euch nichts Gutes erzeigt. Beliebt mich weiter ju boren. Gep es mit eurer Erlaubnif gefagt: Es fand fic am Sofe Eures Batere ber meine ben großen Burben und Ehren Als erfahrener Argt. Er muffte bas Baffer bes Rranten Alug ju befehn; er half der Ratur; mas immer ben Augen, Bas den ebelften Gliebern gebrach, gelang ihm zu beilen; Rannte mobl die emetischen Grafte, verstand auch baneben Auf die Babne fich gut und holte die fcmerzenden fpielend. Gerne glanb' ich, ihr habt es vergeffen; es mare fein Bunder; Denn bren Jahre battet ihr nur. Es legte fich bamals Ener Bater im Binter mit großen Schmerzen ju Bette, Ja man mufft' ibn beben und tragen. Da ließ er bie Merate 3mifden bier und Rom jufammen berufen, und alle Baben ibn auf; er fchicte gulest, man bolte ben Alten. Dieser borte die Noth und sab die gefährliche Krantheit.

Meinen Bater jammert' es fehr, er fagte: mein König, Gudbiger herr, ich feste, wie gern! mein eigenes Leben Könnt' ich euch retten, daran! doch laft im Glase mich ener Baffer besehn. Der König befolgte die Worte des Baters, Aber Klagte baben, es werde je langer je schlimmer.

Auf bem Spiegel war es gebildet wie gludlich gur Stunde Euer Bater genesen. Denn meiner fagte bebachtig: Benn ihr Gesundheit verlangt, entschließt ench ohne Berein faumniß

Eines Wolfes Leber zu fpeisen, boch sollte berfelbe Sieben Jahre zum wenigsten haben; die must ihr verzehren. Sparen durft ihr mir nicht, denn euer Leben betrifft es. Euer Wasser zeuget nur Blut, entschließt ench geschwinde!

Ju dem Rreise befand sich ber Wolf und hort' es nicht gerne. Euer Bater fagte darauf: Ihr habt es vernommen, Horet, herr Wolf, ihr werdet mir nicht zu meiner Genesung Eure Leber verweigern. Det Wolf verseste dagegen: Nicht fünf Jahre bin ich geboren! mas tann sie euch nuben! Eitles Geschwäh! versestemein Bater: es soll uns nicht hindern, An ber Leber seh' ich das gleich. Es muste zur Stelle Nach der Rüche der Wolf, und brauchbar fand sich die Leber. Euer Bater verzehrte sie stracks. Jur selbigen Stunde War er von aller Krantheit befrept und allen Gebrechen. Meinem Bater dantt' er genug, es must, ihn ein jeder Doctor heißen am hose; man durft' es niemals vergessen.

Also ging mein Bater beständig dem König zur Rechten. Ener Bater verehrt' ihm hernach, ich weiß es am besten, Eine goldene Spange mit einem rothen Barette, Sie vor allen herren zu tragen; so haben ihn alle hoch in Ehren gehalten. Es hat sich aber mit seinem Sohne leider geandert, und an die Lugend des Baters Wird nicht weiter gedacht. Die allergierigsten Schalfe Werden erhoben, und Ruh und Gewinn bedenkt man alleine, Recht und Weisheit stehen zurück. Es werden die Diener

brofe herren, bas muß ber Arme gewöhnlich entgelten.
hat ein folder Macht und Gewalt, fo schlägt er nur blindlings later die Leute, gebenfet nicht mehr woher er gefommen; beinen Bortheil gedenkt er ans allem Spiele zu nehmen.
Im die Großen finden sich viele von diesem Selichter.
Reine Bitte horen sie je, wozu nicht die Gabe
Bleich sich reichlich gesellt, und wenn sie die Leute beschen, heißt es: bringt nur! und bringt! zum ersten, zwepten und britten.

Solde gierige Bolfe behalten toftliche Biffen Gerne fur fic, und, mar' es ju thun, mit fleinem Berlufte Ihres herren Leben ju retten, fie trugen Bedenfen. Bollte ber Bolf boch bie Leber nicht laffen, bem Konig ju bienen!

Und was Leber! Ich fag' es heraus! Es mochten auch zwanzig Wilfe bas Leben verlieren, behielte der König und seine Rheut Gemahlinn das ihre, so war' es weniger Schade. Denn ein schlechter Same, was kann er Gutes erzeugen? Was in eurer Jugend geschah, ihr habt es vergessen; Wher ich weiß es genau als war' es gestern geschehen. Auf dem Spiegel stand die Geschichte, so wollt' es mein Bater; Edelsteine zierten das Werk und goldene Ranken. Konnt' ich den Spiegelerfragen, ich wagte Vermögen und Leben.

Reinete, fagte ber König: die Rede hab' ich verstanden, habe die Worte gehort und mas du alles erzähltest. Bar dein Vater so groß hier am Hofe und hat er so viele Rühliche Thaten gethan, das mag wohl lange schou her fer gerinn're mich's nicht, auch hat mir's Niemand ber Eure Sandel bagegen die tommen mir bftere zu Ohren, Immer fend ihr im Spiele, so bor' ich wenigstens fagen; Thun sie euch Unrecht damit und sind es atte Geschichten, Mocht' ich einmal was Gutes verüchmen; es findet sich seine

Herr, versette Reinefe drauf: ich darf mich hieraber Bohl erklaren vor euch, denn mich betrifft ja die Sache. Gutes hab'ich euch selber gethan! Es sep euch nicht etwa Worgeworsen; bebute mich Gott! ich erkenne mich souldig Euch zu leisten so viel ich vermag. Ihr habt die Geschichte Ganz gewiß nicht vergessen. Ich war mit Isegrim gludlich Einst ein Schwein zu erjagen, es schrie, wir bissen es nieder. Und ihr kamt und klagtet so sehr, und sagtet: es kame Eure Frau noch hinter euch drein, und theilte nur Iemand Benige Speise mit euch, so war' euch bevden geholfen. Gebet von eurem Gewinne was ab! so sagtet ihr damals. Isegrim sagte wohl: ja! doch murmelt' er unter dem Barte, Daß man kaum es verstand. Ich aber sagte dagegen: Herr! es ist euch gegönnt und waren's der Schweine die Menge.

Sagt, wer soll es vertheilen? Der Wolf! versehtet ihr wieder. Ifegrim freute sich sehr; er theilte, wie er gewohnt mar, Ohne Scham und Schen, und gab euch eben ein Biertheil, Eurer Frauen das Andre, und er fiel über die Halfte, Schlang begierig hinein, und reichte mir außer den Ohren Nur die Rase noch hin und eine Halfte der Lunge; Alles Andre behielt er für sich, ihr habt es gesehen. Benig Edelmuth zeigt' er uns da. Ihr wist es, mein König! Euer Theil verzehret ihr balb, boch merkt' ich, ihr hattet Nicht den Hunger gestillt, nur Jegrim wollt' es nicht sehen. Ab und kante so fort und bot euch nicht das Geringste.

-Mer da traft ihr ihn and mit enren Capen gewaltig hinter die Ohren, verschobt ihm das Fell, mit blutiger Glabatief er davon, mit Benlen am Aopf und henlte vor Schmerzen. Und ihr rieft ihm noch zu: komm wieder, kerne bich schmen! Theilst du wieder, so triff mir's bester, sonft will ich dir's zeigen.

Jeht mach' eilig bich fort und bring' uns ferner zu effen! hetrl gebietet ihr das? verjeht' ich: so will ich ihm folgen, und ich weiß, ich bole schon was. Ihr wart es zufrieden, Ungeschickt hielt sich Isegrim damals; en blutete, seufzte, Llagte mir upr; doch trieb ich ihn an, wit jagten zusammen, fingen ein Kalb! Ihr liebt euch die Speise. Und als wir

es brachten

gand fic's fett; ihr lachtet bagu, und sagtet zu meinem Lobe manch freundliches Wort: ich ware, meintetihr, trefflich Anszusenden zur Stunde der Roth, und sagtet daneben: Pheile das Ralb! Da sprach ich: die Halfte gehöret schon euer! Und die Halfte gehört der Röniginus was fich im Leibe Findet, als Horz und Leber und Lunge, gehöret, wie billig, Euern Kindern; ich nehme die Füße, die lieb' ich zu nagen, Und das Haupt behalte der Wolf, die köftliche Speise.

Alls ihr die Rebe vernommen, verfettet ihr: fage! wer bat bich

So nach Hofart theilen gelehrt? ich mbicht' es erfahren. Da versent' ich: mein Lehrer ist nah, benn dieser mit rothem Kopfe, mit blutiger Glabe, hat mir bas Verständniß gebfinet. Ich bemerkte genan, wie er heut frühe das Fertel Theilte, ha lernt' ich den Sinn von solder Theilung begreifen; Kalb oder Schwein, ich sind' es nun leicht, und werde nicht sellen.

Schaden und Schande befiel ben Bolf und feine Begierde Seines Bleichen giebt es genng! Sie schlingen ber Guter Reichliche Früchte jusammt ben Untersaffen binunter. Alles Bohl zerftoren sie leicht, und feine Berschonung It zu erwarten, und webe dem Lande, bas felbige nafret!

Seht! Herr Konig, fo hab' ich ench oft in Chrengehalten. Alles was ich beste und was ich nur immer gewinne, Alles wiebm' ich euch gern und eurer Königinn; sep es Benig ober anch viel, ihr nehmt das meiste von allem. Wenn ihr des Kalbes und Schweines gebentt, so mertt ihr bie Wabrbeit,

Bo die rechte Erene sich findet. Und durfte wohl etwa Jegrim fich inft Reineten messen? Doch leider im Ansehn Steht der Wolf als oberster Bogt und alle bedrängt er. Euren Vortheil besofgt er nicht sehr; zum halben und Sanzen Beiß er den seinen zu fordern. So führt er freplich mit Braunen

Run bas Wort, und Reinetens Rede wird wenig geachtet.

herr! es ift mahr, man hat mich vertlagt, ich werbe nicht weichen,

Denn ich muß nun hindurch, und also sep es gesprochen: Ift bier einer der glaubt zu bewelsen; so komm er mit Zengen, Salte sich fest an die Sache und sehe gerichtlich zum Pfande Sein Bermögen, sein Ohr, sein Leben, wenn er verlore, Und ich sehe das gleiche dagegen: so hat es zu Rechte Stets gegolten, so halte man's noch, und alle die Sache, Wie man sie vor und wider gesprochen, sie werde getreulich. Solcherweise geführt und gerichtet; ich darf' es verlangen!

Wie es auch fep, perfeste ber König : am Bege bes Rechtes Bill und tann ich nicht schmählern, ich hab' es auch niemals gelitten.

Broß ist zwar der Berbacht, bu habest an Lampens Cremordung

Theil genommen, bes redlichen Boten! 3ch lebt' ihn befonders und verlor ihn nicht gern, betrübte mich über die Maßen als man fein blutiges haupt aus deinem Anzel beraus zog: Auf der Stelle baßt' es Bellyn, der bofe Begleiter: Und du magft die Sache nun weiter gerichtlich versechten. Bas mich selber betrifft, vergeb' ich Reineten alles, Denn er hielt sich zu mir in manchen bedenklichen Fällen. hätte weiter Jemand zu klagen, wir wollen ihn hoten: Stell' er unbescholtene Beugen, und bringe die Klage Begen Reineten ordentlich vor, hier steht er zu Rechtel.

Reinete fagte: gnabiger herr! ich bante gum beften. geben bart ihr und jeder genießt bie Bohlthat bes Rechtes. tafft mich beilig betheuern, mit welchem traurigen Gergen 3ch Bellyn und Lampen entließ; mir abnete, glaub' ich, Bas ben Bepben follte geschen, ich liebte sie gartlich.

So finffirte Reinete flug Erzählung und Worte. Bebermann glaubt' ibm; er hatte bie Schäte fo zierlich bes

Sich fo ernftlich betragen, er fcien die Bahrheit zu reben. Ja man fucht' ihn zu troften. Und fo betrog er den Konig Dem die Schähe gesielen; er hatte fie gerne befessen, Sagte zu Reineten: gebt euch zufrieden, ihr reifet und sucht Beit und breit das Berlorne zu finden, das Mögliche thut ihr; Benn ihr meiner Sulfe, bedarft, fie fteht euch zu Diensten.

## Eilfter Gesang.



im Magte, der Bolf, und fprach: 3hr werbet verfieben !

andbiger Ronig, fo wie er immer ein Schalt war, es and und fieht und rebet icanblice Dinge, plecht zu beschimpfen und mid. Gobat er mir immer, Beibe noch mehr empfindliche Schande bereitet. er fie einft in einem Leiche gu maten, Morak, und batte verfproden, fie folle bes Tages be gewinnen; fie babe ben Sowang nur ins Baffer jen und hängen zu laffen: es marden die Fische 🥾 eifen, fie tonne felbviert nicht que perzebren. am fie barauf und fowimmend gegen bas Ende, Babfen; ba batte bas Baffer fich tlefer gefammlet, b fie ben Somang ins Baffer bangen. Die Ralte ind war groß und grimmig begann es zu frieren, t nicht länger fic bielt; so war auch in turzem dwang ind Gis gefroren, fie tonnt' ibn nicht regen, die Fifche maren fo fcmet, es mare gelungen. erft' es, bericanblice Dieb, und mas er getrieben, icht fagen, er tam und übermannte fie leiber. Stelle foll er mir nicht! Es foftet ber frevel bepben, wie ihr uns feht, noch heute bas Leben. bwast fic nicht burd; ich bab' thu felber betroffen that, mich fahrte ber Bufall am Bagel ben Beg ber. bulfe bort' id fie foreven, Die arme Betrogne,

Beffer Igufen als faulen. 3ch hatt' es eben getroffen, Denn ar hatte mich damals gerriffen. Und wenn es begegnet Das zwen hunde fich beißen um Einen Anochen, da muß wohl Einer verlieren. So schien mir auch da das Beste gerathen, Seinam Jorn zu entweichen und seinem verworrnen Gemathe. Grimmig war er und bleibt es, wie lann er's languen? Bes

Seine Fran; was hab' ich mit ihm bem Lügner zu schafen? Denn so balb er sein Weib im Gise befroren bemertte, Flucht' und schalt er gewaltig und kam und half ihr entkommen. Machten die Banern sich hinter sie ber, so war es zum Besten; Denn so kam ihr Blut in Bemegung, sie froren nicht langer. Bas ist weiter zu sagen? Es ist ein schlechtes Benehmen, Wer sein eigenes Weib mit solchen Lügen beschimpfet. Tragt sie solber, da sieht sie, und hatt' er die Wahrholt ger sprochen.

Burbe fie felber ju lagen nicht fehlen. Jubeffen erbitt' ich Eine Boche mir Brift mit meinen Freunden zu fprechen, Bas für Antwort bem Bolf und feiner Klage gebühret.

Sieremund fagte darauf: in eurem Treiben und Wefen 3ft und Schaltheit, wir wiffen es wohl, und Lugen und Trugen, Baberep, Kaufdung und Trop. Wereuten verfänglichen Reden Glaubt, wird sicher am Ende beschädigt. Immer gebraucht ihr Lofe verworrene Worte. So hab' ich's am Borne gefunden. Deun zwep Eimer hingen daran, ibr hattet in einen, Weiß ich warum? ench geseht und war't hernieder gesahren; Run vermochtet ihr nicht euch selber wieder zu heben Und ihr klagtet gewaltig. Des Morgens tam ich zum Brunnen, Fragte: wer bracht' euch betein? Ihr sagtet: tommt ihr boch roben,

Liebe Gevatterinn, recht! ich gonn' euch jeglichen Bortheil; Eteigt in den Eimer da broben, so fahrt ihr hernieder und effet hier an Fischen euch satt. Ich war zum Unglide gefommen, Benn ich glaubt' es, ihr schwurt noch dazu: ihr hattet so viele Liche verzehrt, es schwerz' euch der Lelb. Ich ließ mich bethören,

Dumm wie ich war, und flieg in ben Eimer; ba ging er bernieber,

Und der andre wieder berauf, ihr famt mir entgegen. Bunberlich' foien mir's ju fenn, ich fragte vollet Erftaunen Sagt, wie gebet bas ju? Ihr aber fagtet bamiber: Auf und ab, fo gebt's in der Belt, fo geht es uns berden. Ift es bod also ber Lauf. Erniebrigt werben bie einen Und die andern erhöht, nach eines jeglichen Eugend. aus dem Gimer fprangt ihr und lieft und eiltet von bannen. Aber ich faß im Brunnen befammert und muffte ben Tag lang harren, und Schlage genug am felbigen Abend erbuiben Eb ich entlam. Es traten gum Brunnen einige Bauern, Sie bemertten mich ba. Bon grimmigem hunger gepeinigt Sas id in Trauer und Angft, erbarmlich mar mir an Muthe. Unter einander frachen die Banern : da fieb nur im Eimer Sipt da unten der Reind, der nufre Schafe vermindert. Bol' ibn berauf, verfeste ber eine: ich balte mich fertig Und empfang' ibn am Rand', erfoll uns bie Lammer bezahlen ! \ Bie er mich aber empfing bas war ein Jammer! Es fielen Solda', auf Soldge mir aber ben Belg, ich hatte mein Leben Seinen tranrigern Lig, und taum entrann ich dem Lobe.

Reinete fagte barauf! bebentt genauer bie Folgen Und ihr finbet gewiß, wie beilfam die Schläge gewefen. 3ch fur meine Perfon mag lieber bergleichen entbehren,

iċ

1

Beit und groß ihr Danl mit langen baglichen Bahnen, Lange Magel an Sanben und Sagen und hinten ein langer Sowans an ben Raden gefest; fo was Abideulides babit Richt im Leben gefehn! Die fcmargen leibigen Rinber Baren feltfam gebildet wie lauter junge Gefpenfter. Graulich fab fie mich an. 3d buchte; war' ich von bannen Größer mar fie als Ifegrim felbft, und einige Rinber Kaft von gleicher Statut. 3m faulen Bene gebettet Rand ich bie garftige Brut, und über und über beichlabten Bis an bie Ohren mit Roth, es fant in ihrem Reviete Merger als bollifches Dech. Die reine Babrbeit an fagen: Benig gefiel es mir ba, benn ihrer maren fo viele, Und ich ftand nur allein. Sie zogen grauliche grupen. Da befann ich mich benn und einen Answeg verfuct' ich, Grufte fie foon - ich meint' es nicht fo - und wuffte fo freundlich.

Und befannt mich zu fiellen. Frau Duhmet fagt ich jut

Better hieß ich die Kinder und ließ es an Worten nicht fehlen. Spar' ench der gnadige Gott auf lange gludliche Zeiten! Sind das enre Kinder? Fürwahr! ich follte nicht fragen; Wie behagen fie mir! Hilf Himmel! wie fie so lustig, Wie sie so schue bes Königs.

Sept mir vielmal gelobt, daß ihr mit wurdigen Sproffen Mehret unfer Geschlecht, ich freue mich über die Dagen. Gludlich find' ich mich nun von folden Dehmen zu wiffen; Denn zu Beiten ber Noth bedarf man seiner Berwaubten.

Als ich ihr fo viel Chre geboten, wiewohl ich es andets Meinte, bezeigte fie mir von ihrer Seite besgleichen, nich Oheim, und that fo befannt, fo wenig die Marrinn u meinem Geschlechte gebort. Doch fonnte fur biegmal ot foaben fie Muhme gu beißen. 3ch fowiste bagwifden und aber por Angst; allein fie redete freundlich:, ... e, werther Wermandter, ich beiß' euch iconftens wille 

ihr auch mahl? Ich bin euch mein ganges Leben vere bunden

br gu' mir gefommen. Ihr lebret fluge Gedanten Rinder fortan, bag fie ju Chren gelangen. ort' ich fie reden, bas batt' ich mit weulgen Worten, b fie Muhme genannt und bag ich die Bahrheft ges. fconet,

d verdient. Doch mar' jch fo gern im Frepen gewesen, ie ließ mich nicht fort und fprach; ibr barfet, mein Dheim,

rthet nicht weg! Berweilet, lafft euch bebienen. brachte mir Speife genug; ich muffte fie mabritch ot alle zu nennen; vermundert war ich jum bochften ju allem getommen. Bon Siften, Reben und anberm Bilbpret, ich fpeif'te davon, es fomedte mir berrlich. jur Gnuge gegeffen, belud fie mich über bas alles, ein Stud vom Sirichegetragen, ich foftt' es nach Sanfe Meinigen bringen, und ich empfahl mich gum beften. , fagte fie noch: befucht mich ofters, 36 hatte e wollte verfprocen, ich machte bag ich beraustam. war es nicht ba fur Augen und Rafe, ich batte n Tod bennahe geholt; ich fucte ju flieben, ende ben Gang bis ju ber Deffnung um Baume. lag und fiohnte bafelbit; ich fagte: wie geht's euch, Er fprach; nicht wohll ich muß vor hunger verderben-:'s Berte. Xl. Db.

do erbarmte mich feiner und gab ibm ben toftlichen Braten Den ich mit mir gebracht. Er af mit großer Begierbe, Bielen Dant erzeigt' er mir ba; nun hat er's vergeffen! Als er nun fertig geworden, begann er: lafft mich erfahren, Ber die Soble bewohnt? Bie habt ihr's brinne gefunden? Gut ober fclecht? 3d fagt' ibm barauf die lauterfte Babrbeit. Unterrichtet' ihn wohl. Das Reft fep bofe, bagegen Kinde fic brin viel foftliche Speife. Sobald er begehre Seinen Efeil ju erhalten, fo mog' er fedlich binein gebu, Rur vor allem fich buten bie grabe Bahrheit ju fagen. Goll es end nad Bunfden ergebn, fo fpart mir die Babrbeit! Bleberbolt' ich ibm noch: benn fubrt fie Jemand beständig Unflug im Mund, ber leibet Berfolgung, mobin er fic mendet: Heberall fieht er gurud, bie andern merben gelaben. Alfo bieg ich ibn gebn; ich lebrt' ibn: mas er auch fanbe: Solly er reben, mas Jeglicher gerne gu boren begehret, Und man werd' ibn freundlich empfangen. Das maren bie Worte.

Snadiger Ronig und herr, nach meinem besten Sewisen. Aber bas Segentheil that er hernach, und friegt' er darüber Etwas ab, so hab' er es 'auch; er sollte mir folgen. Gran find seine Zotteln furwahr, doch sucht man die Beisheit Anr vergebens babinter. Es achten solche Gesellen Weder Alugbeit'noch feine Gedanten; es bleibet dem groben Kölpischen Volke ber Werth von aller Weisheit verbotgen. Trenlich schaft' ich ihm ein, die Wahrheit diesmal zu sparen; Weiß ich doch selbst, was sich ziemt! verseht' er troßig bagegen, Und so trabt' er die Hohle hinein, da hat er's getroffen.

Sinten faß das abideuliche Beib, er glaubte ben Cenfel Bor fic gu febn! Die Rinder bagu! ba rief er betroffen:

Sulfe! Was far abschenliche Thiere! Sind diese Geschöpfe Eure Kinder? Sie scheinen fürwahr ein Sollengesindel. Seht, ertränkt fie, das ware bas Beste, damit sich die Brut nicht Ueber die Erde verbreite! Wenn es die Meinigen wären, Ich erbroffelte sie. Man singe wahrlich mit ihnen Innge Teufel, man branchte fie nur in einem Morake Auf das Schif zu Unden, die garstigen schmunigen Rangen! Ja, Mobrassen, sollten sie heißen, da passe ber Namet

Gilig verfette die Mutter und fprach mit zornigen Worten: Belder Teufel ichiet uns ben Boten? Ber hat euch gerufen hier uns grob zu begegnen? Und meine Kinder! Bas habt ibr, Schon oder häßlich, mit ihnen zu thun? So eben perläfft uns Reinele Fuchs, der erfahrene Mann, der muß es verstehen; Meine Kinder, betheueut' er hoch, er finde sie sammtlich Schon und sittig, von guter Manier, er mochte mit Freuden Sie für seine Berwandten erfennen. Das hat er uns alles hier an diesem Plat vor einer Stunde versichert. Benn sie euch nicht, wie ihm gefallen, so hat euch wahrhaftig Niemand zu kommen gebeten. Das mogt ihr Jegrim wissen.

And er forderte gleich von ihr zu effen und fagte: Solt herben, fonft helf ich euch fuchen! was wollen die Reden Weiter helfen? Er machte fich bran und wollte gewaltsam hren Borrath betaffen; das war ihm übel gerathen! Denn sie warf sich über ihn ber, zerbiß und zertratt' ihm Mit den Rageln das Fell und flaut' und zertr' ihn gewaltig; Ihre Kinder thaten das gleiche, sie biffen und frammten Brautich auf ihn; da heult' er und schriemit blutigen Bangen, Behrte sich nicht und lief mit haftigen Schritten zur Dessunge.

Uebel zerbiffen sab ich ihn tommen, zerkrabt und die Feben hingen herum, ein Ohr war gespalten und blutig die Nase, Manche Bunde kneipten sie ihm und hatten das Fell ihm' Garstig zusammen gerunt. Ich fragt' ihn wie er heranstrat: Habt ihr die Bahrheit gesagt? Er aber sagte dagegen; Wie ich's gesunden, so dab' ich gesprochen. Die leidige here Dat mich übel geschändet, ich wollte sie mare hier außen, Thener bezahlte sie mir's! Was dunkt ench, Reinete? habt ihr Jemals solice Kinder gesehn? so garstig, so base?
Da ich's ihr sagte, da war es geschehn, da fand ich nicht weitet Gnade vor ihr und habe mich übel im Loche befunden.

Sepd ihr verract? verfest' ich ihm drauf: ich hab' es

Beislich geheißen. 3ch gruß' ench jum fconften (fo folltet ihr fagen)

Liebe Muhme, wie geht es mit euch? Wie geht es ben lieben Artigen Kindern? Ich freue mich fehr die großen und kleinen Reffen wieder zu fehn. Doch Jegrim fagte dagegen: Ruhme das Welb zu begrüßen? und Reffen die hablichen Kinder?

Nehm'ste der Ceufelzu sich! Mir grant vor solder Verwandschaft, Pluv! ein ganz abscheuliches Pack! ich seh sie nicht wieder. Darum ward er so übel bezahlt. Ann richtet, Herr König! Sagt er mit Recht ich hab' ihn verrathen? Er mag es gestehen, Hat die Sache sich nicht, wie ich erzähle, begeben?

Ilegeim fprach entschloffen bagegen: wir machenwahrhaftig 'Diesen Streit mit Worten nicht aus. Was sollen wir teifen? Recht Recht, und wer es auch hat, es zeigt fich am Ende. Eropig, Reinete, tretet ihr auf, so mögt ihr es haben!

ampfen wollen mir gegen einander, ba wirb es fich finben. lieles wifft ibr ju fagen, wie por ber Affen Bebaufung d fo großen hunger gelitten, und wie ihr mich bamais reulich genabrt. 36 muffte nicht wie! Es mar nur ein Anoden, en ihr brachtet, bas Kleifd vermuthlich fpeif'tet ihr felber. Bo ibr ftebet spottet ibr mein und rebet verwegen feiner Chre ju nab. 3ht babt mit icanbliden gugen lich verbachtig gemacht, als batt' ich bofe Berfdworung legen ben Ronig im Ginn gehabt und hatte fein Leben bm ju rauben gemunicht; ihr aber prabltet bagegen bm von Schagen mas vor; er mochte fowerfich fie finbent ichmablich behandeltet ihr mein Beib und fallt es mir bugen. hiefer Sachen Hag' ich euch an! ich bente ju tampfen eber Altes und Renes und wiederhol' es; ein Morber, in Berrather fend ibr, ein Dieb ; und Leben nm Leben Bollen wir tampfen, es endige nun bas Reifen und Schelten. Anen Sandidub biet' ich euch an, fo wie ibn an Recte jeder-Kordernde reicht; ihr mogt ihn jum Pfande behalten, lub wir finden uns Vald. Der Ronig bat es vernommen; life die herren haben's gehort! ich hoffe fie werben leugen fenn bee rechtlichen Rampfe. Ihr follt nicht entweichen His bie Sache fic enblich entscheibet, bann wollen wir seben.

Reinete bachte ber fich: bad geht um Bermbgen und Leben! Broß ift er, ich aber bin tiein, und tonnt' es mir diesmal itwa mislingen, so harten mir alle die listigen Streiche Benty geholfen. Doch warten wir's ab. Denn wenn ich's bebente

Bin ich im Bortheil; verlor er ja fcon bie vorberften Klanen! ift ber Ehor nicht fähler geworden, fo foll er am Ende Beinen Willen nicht haben, vo kofte was es auch wolle. Melhete fagte jum Belfe barauf: ihr mogt mir wohl felber Ein. Berrather, Jiegrim, fepn und alle Beschwerben, Die ihr auf mich zu bringen gebentet, find alle gelogen. Bollt ihr tampfen? ich wag' es mit euch und werbe nicht wanten.

Lange munfcht' ich mir bas! hier ift mein Sandicuh bagegen.

So empfing der Konig die Pfanber, es reichten fie bepbe Rubnlich. Er fagte barauf: ihr follt mir Burgen bestellen, Daß ihr morgen zum Kampfe nicht fehlt; benn bepbe Partepen Bing' ich verworren, wer mag bie Reben alle versteben? Ifegrims Burgen wurden sogleich ber Bar und ber Kater, Braun und hinze; für Reinelen aber verburgten sich gleichfalls Better Monete, Sohn von Martenasse, mit Grimbart.

Reinete, fagte Fran Rudenan brauf: nun bleibet gelaffen, Alug von Sinnen! Es lebete mein Mann, der jeho nach Rom ih Euer Oheim, mich einft ein Gebet; es hatte daselbe Abt von Schluckauf gesest und gab es meinem Gemable, Dem er sich gunftig erwies, auf einem Zettel geschrieben. Dieses Gebet, so sagte ber Abt, ift beilfam ben Mannern Die ins Gefecht sich begeben; man muß es nachtern bes Morgens Urberlesen, so bleibt man bes Tags von Roth und Gefahren Bollig befrept, vorm Tobe geschät, vor Schmerzen und Bunben.

Erdstet ench Neffe bamit, ich will es morgen ber Beiten. A. Ueber euch lesen, so geht ihr getrost und ohne Besorgnis. Liebe Muhme, versehre ber Fuchs: ich bante von herzen, Ich gebent' es euch wieber. Doch musmir immer am meisten, Meiner Sache Gerechtigkeit halfen, und meine Gewandtheit.

teinetens Freunde blieben bepfammen bie Racht burch und fcheuchten

e Grillen durch muntre Gespräche. Fran Rudenau aber vor allen besorgt und geschäftig, sie ließ ihn bebeude ben Kopf und Schwanz, und Brust und Bauche bescheren mit Fett und Dele bestreichen; es zeigte sich aber ele sett und rund und wohl zu Fuse. Daneben ch sie: höret mich un, bedenket was ihr zu thun habt, iden Nath verständiger Freunde, das hilft euch am besten. let unr brav und haltet das Wasser, und sommt ihr des Morgens

en Kreis, fo macht es geschent, benehat ben ranten ei über und über und sindt ben Gegner zu treffen; it ihr die Augen ihm falben, so ifts am besten gerathen, Gesicht verduntelt sich gleich. Es kömmt euch zu katten ihn hindertes sehr. Auch mufft ihr anfangs euch furchtsem en, und gegen den Bind mit füchtigen Füsen entweichen. n er euch folget, erregt nur den Stanb, auf daß ihr bie Augen

mit Unrath und Sande verschließt. Dann springet gur Seite

aufjede Bewegung, und wenn er die Angen sich auswischt: mt des Bortheils gewahr und salbt ihm aufs neue die Angen dem dhenden Wasser, damit er völlig verblinde, t mehr wisse wo ans noch ein, und der Sieg ench verbleibe. er Resse, schlaft nur ein wenig, wir wollen euch weden, in es Zeit ist. Doch will ich sogleich die heiligen Worte reuch lesen von welchen ich sprach, auf daß ich euch statte. sie legt' ihm die Hand aufs Haupt und sagte die Worte: !rast negibaul geib sum namte flih dundua mein tedach!

Run Glad auf! nun fepb ihr verwahrt! Das namliche fagte Obeim Grimbart; baun führten fie ihn und legten ihn folafen. Ruhlg follef er. Die Soune ging auf; ba famen die Otter Und der Dachs, ben Better zu weden. Sie grußten ihn freundlich,

Und fie fagten: bereitet end wohl! Da brachte bie Otter Gine junge Ente bervor und reicht' fie ihm fagend: Efft, ich habe fie euch mit manchem Sprunge gewonnen Un bem Damme bey Schnerbrot; laft's ench belieben, mein Wetter.

Sutes handgelb ift bas, petfehte Reinete munter: So was verschmab' ich nicht leicht. Das moge Sott end vergelten

Das ihr meiner gebenkt! Er ließ bas Effen fich fomeden Und bas Trinten baju, und ging mit feinen Berwandten In ben Rreis, auf ben ebenen Sand, ba follte man tampfen

## Zwölfter Gesang.

Js.

Als der Konig Meinefen fah wie diefer am Kreise Glatt geschoren sich zeigte, mit Del und schlüpfrigem Fette Beber und über gefalbt, da lacht' er über die Maßen. Suche! wer lehrte bich das? so rief er: mag man doch billig Meinele Fuchs bich beißen, du bist beständig der lose! Aller Orten kennst du ein Loch und weißt dir zu belfen.

Meinete neigte fich tief vor dem Könige, neigte besonders Bar ber Königinn sich und tam mit muthigen Sprungen . In den Kreis. Da hatte ber Wolf mit seinen Berwandten Schon fich gefunden; sie munichten dem Fuchs ein schmab, liches Ende;

Manches zornige Bort und manche Droftung vernahm er. Aber Lynr und Lupardus, die Warter bes Areises, brachten Run die heiligen hervor, und bepde Kampfer beschwuren, Wolf und Fuchs, mit Bebacht die zu behauptende Sache.

Ifegrim fowurmit beftigen Worten und drohenden Bliden: Reinete fep ein Berrather, ein Dieb, ein Morber und aller Riffethat fouldig, er fep auf Gewalt und Chbruch betreten, falfch in jeglicher Saches das gelte Leben um Leben! Reinete fowur zur Stelle bagegen: er fepe fich teiner Diefer Berbrechen bewust und Ifegrim luge wie immer, Sowore falfch wie gewöhnlich, doch foll'es ihm nimmer gelingen, beine Lüge zur Wahrheit zu machen, am wenigsten dießmal. -Und es sagten die Warter des Areises: Ein Jeglicher thue Bas er schuldig zu thun ist! das Recht wird bald sich ergeben. Groß und flein verlieffen ben Kreis, die Bepben alleine Drin zu verschließen : geschwind begann die Aeffinn gu fichtern: Mertet mas ich euch fagte, vergefft nicht bem Rathe zu folgen! Reinete fagte beiter barauf: bie gute Bermabnung Dact mich muthiger gebn. Getroft! ich werde ber Rabubeit Und ber Lift auch jest nicht vergeffen, durch die ich aus manden Größren Gefahren entronnen, worein ich bftere gerathen, Benn ich mir biefes und jenes geholt was bis jest nicht bis sabit' ift.

Und mein Leben fühnlich gewagt. Wie folle ich nicht jebe Wegen den Bofewicht fteben ? 3ch boff ibn gewißlich ju icanden, Ibn und fein games Gefolecht und Ehre den Meinen zu bringen. Bas er and lugt, ich trant es ihm ein. Run ließ man

bie Benben

In dem Kreise jusammen und Alle schanten begierig.

Ifegrim zeigte fich wild und grimmig, redte bie Lagen, Ram baber mit offenem Manl, und gewaltigen Sprungen. Reinete, leichter ale er, entfprang bein'fturmenden Gegnet, Und beneste bebende den rauben Webel mit feinem Megenden Baffer und foleift' ibn im Staube, mit Sand ibn in fullen:

Ifegrim bachte nun bab' er ibn icon! ba' foling ibm ber Lefe Neber die Angen den Schwanz, und Horen und Seben verging ibm.

Nicht bas erftemal abt' er bie Lift, fcon viele Geschöpfe Satten bie ichabliche Rraft bes abenben Baffers erfahren. Regrims Rinder blendet er fo, wie Unfangs gefagt ift. Und nun bacht' er ben Bater ju zeichnen. Rachdem enbem Gegnet

Go bie Angen gefalbt, entsprang er seitwarts und ftellte Gegen den Wind sich, rabtte den Sand und jagte des Staubes Biel in die Angen des Wolfs, der sich mit Reiben und Wischen haftig und übel benahm und seine Schwerzen vermehrte. Keinete wuste dagegen geschieft den Wedel zu suhren, Seinen Gegner aufs neue zu tressen und ganzlich zu blenden, lebel besam es dem Wolfe! denn seinen Vortbeil henuste Run der Juck. Sobald er die schwerzlich thränenden Augen Seines Feindes erblickte, begann er mit hestigen Springen, Wit gewaltigen Schlicken auf ihn zu sturmen, zu traben Und zu beißen, und immer die Augen ihm wieder zu salben. Had zu beißen, und immer der Wolf, da spottete seiner Keinele dreister und sprach: Herr Wolf, ihr habt wohl von Seiten

Mand unschuldiges Lamm verschrungen, in everem Leben Mand unsträsliches Thier verzehrt: ich hoffe sie sollen Kanstig Ande genießen; auf alle Källe bequemt ihr End sie in Frieden zu lassen und nehmer Segen zum Lohne. Eure Seele geminnt bep dieser Buße, besonders Wenn ihr das Ende geduldig erwartet. Ihr werdet für dießmat Richt aus meinen Handen entrinnen, ihr muffrer mit Bitten Mich verschnen, ba schont' ich euch wahl und ließ' euch das Leben.

Haftig fagte Reinete das, und hatte den Gegner Fest an ber Kehle-gepact und hofft' ihn also ju zwingen. Regrim aber, starter als er, bewegte fich grimmig, Mit zwep Bugen riß er sich los. Doch Keinete griff ihm Ins Gesicht, verwundet' ihn hart und riß ihm ein Ange Aus dem Kopfe, es rann ihm das Blut die Rase berunter. Reinete rief: so wollt' ich es haben! so ist es gelungen! Biutend perzagte der Wolf, und sein verlortnes Auge

End zu bellen, und theil? ich's euch mit, ihr werbet mir's banten,

Bliebe bas Ange gleich weg und fept ihr fonft nur genefen, Ift es euch immer bequem; ihr habet, legt ibn euch folafen, Nur Ein Fenfter ju foliegen, wir andern bemuben uns boppeit.

Euch zu verschinen sollen sogleich fich meine Bermanbten. Bor euch neigen, mein Weib und meine Linder, sie sollen Bor des Königes Augen'im Angesicht dieser Bersamning. Ench ersuchen und bitten, daß ihr mir guddig vergebet Und meju Leben mir schenkt, Dann will ich offen bekennen. Daß ich unmahr gesprochen und euch wit Lügen geschändet, Euch betrogen wo ich gekonnt. Ich verspreche zu schwären. Daß mir non euch nichts Boses bekannt ist, und daß ich non nun an

Rimmer euch zu beleidigen deute. Wie konntet ihr jemals Größere Subne verlangen, als die magn ich bereit bin? Schlagt ihr mich todt, was habt ihr davon? es bleiben euch immer

Meine Verwandte ju fürchten und meine Frenude: dagegen, Wenn ihr mich schont, verlast ihr mit Ruhm und Shrey den Kampfplat,

Scheinet Jeglichem ebel und welfe: benn hober vermag for Biemand gu beben, ale wenn er vergibt. Es tommt end fo balb nicht

Diefe Gelegenheit mieber, benutt fie, Uehrigens taun mir Jest gang einerlen fenn ju fterben ober gu leben.

Balider guds! verfette der Wolf: wie marft bu fo gerne Bieder los! Doch mare die Belt von Golbe geschaffen. Und du botest sie mir in beinen Nothen, ich murbe

Dich nicht laffen. Du baft mir fo oft vergeblich geschworen, Falicher Geselle! Gewiß, nicht Eperschalen erhielt' ich Ließ' ich bich los. Ich achte nicht viel auf deine Berwandten; Ich erwarte was sie vermogen, und bente so ziemlich Ihre Feindschaft zu tragen. Du Schadenfrober! wie würdest Du-nicht spotten, gab' ich bich frep auf beine Betheurung. Wer dich nicht kennte, wäre betrogen. Du hast mich so sagst du, hente geschont, du leidiger Dieb! und hängt mir das Auge Nicht zum Sopse heraus? Du Bosewicht hast du die haut mie Richt au zwanzig Orten verlett? und konnt' ich nur einmal Wieder zu Athem gelangen, da du den Bortheil gewonnen? Ehdricht war' es gehandelt, wenn ich für Schaden und Schande Dir nun Gnad' und Mitleid erzeigte. Du brachtest, Verrather, Mich und mein Weib in Schaden und Schmach, das kostet bein Leben.

Miso fagte ber Bolf. Indeffen hatte ber Lose Bifichen die Schentel bes Gegners die andre Labe geschoben, Beb den empfindlichten Theilen ergriff er benfelben und ructe, Berrt' ihn grausam, ich sage nicht mehr — Erbarmlich zu foreven,

und ju heulen begann der Wolf mit offenem Munde. Reinete zog die Late behend aus den klemmenden Jahnen, hielt mit bepden den Wolf nun immer fester und fester, Aneipt' und zog, da heulte der Wolf und schrie so gewaltig Dag er Blut zu spepen begann, es brach ihm por Schmerzen Ueber und über der Schweiß durch seine Botten, er ibite Sich vor Angst. Das frente den Buchs, nun hafft' er zu siegen, hielt ihn immer mit Sanden und Jahnen, und große Besdrägniß,

Große Pein tam aber ben Bolf, er gab fich verloren.
Soethe's Berte. XI. Bb. 13

Blut rann über sein Saupt, aus seinen Angen, er fturzte Rieber betäubt. Es hatte ber Fuchs des Goldes die Fülle Richt für diesen Anblick genommen, so hielt er ihn immer Fest und schleppte ben Wolf und zog, daß alle das Elenk Gaben, und kneipt' und druckt und bis und klaute den Armen, Der mit dumpfem Geheul im Staub und eigenem Murath Sich mit Jucungen wallte, mit ungebardigem Wesen.

Seine Freunde jammerten laut, fie baten ben Konig: Aufzunehmen den Rampf, wenn es ihm also beliebte. Und der König versetete: so bald end Allen bedünket, Allen lieb ift das es geschehe, so bin ich's zufrieden.

Und ber König gebot: die bepden Barter des Kreifes, Lynr und Lupardus, follten zu bepden Kampfern hineingehn. Und fie traten darauf in die Schranten und sprachen dem Sieger Reineke zu: es sep nun genug, es wünsche der König Aufzunehmen den Kampf, den Zwist geendigt zu sehen. Er verlangt, so suhren sie fort, ihr mögt ihm den Gegnet Ueberlassen, das Leben dem Ueberwundenen schenken. Denn wenn einer getöbtet in diesem Zweptampf erläge, Wäre es Schade auf jeglicher Seite. Ihr habt ja den Bortheill Alle sahen es, klein' und große. Auch sallen die besten Manuer euch bep, ihr habt sie für euch auf immer gewonnen.

Reinele fprach : ich werbe bafur mich bantbar beweisen! Gern folg' ich bem Willen bes Königs und mas fich gebuhret Ehn ich gern; ich habe gefiegt und schners verlang' ich Richts zu erleben! Es gonne mir nur ber König bas eine Daß ich meine Freunde befrage. Da riefen die Freunde

Reinetens alle: es bantet uns gut, ben Billen bes Konigs Bleich ju erfallen. Sie tamen ju Scharen jum Sieger gelaufen,

Alle Bermandte, der Dache und der Affe, und Otter und Bieber

Beine Freunde waren nun auch der Marder, die Biesel, bermelin und Cichorn und viele die ihn befeindet, Beinen Ramen zupor nicht nennen mochten, sie liefen ille zu ihm. Da fanden sich auch, die sonst ihn vertlagten, ils Bermandten anjeht und brachten Beiber und Kinder, Brofe, Mittlere, Kleine, bazu die Kleinsten, es that ihm leglicher schon, sie schweichelten ihm und konnten nicht enden.

In ber Beltgeht's immer fo gu. Dem Gludlichen fagt man : Meibet lange gefund! er findet Freunde Die Menge. ther wem es ubel gerath, ber mag fich gebulben! ben fo fand es fich bier. Ein jeglicher wollte ber Machfte teben bem Sieger fich blahn. Die einen floteten, anbre fangen, bliefen Dofgunen und folugen Pauten bagwifden. teinetens Rreunde fpracen ju ibm : Erfreut euch, ihr babet no und enrer Gefchlecht in biefer Stunde gehoben! febr betrabten mir und euch unterliegen ju feben, bod es mandte fic balb, es mar ein treffliches Studden. teinete fprad, es ift mir gegladt, und bantte ben Freunden. Ufo gingen fie bin mit großem Getummel, vor allen leinete mit ben Bartern bes Rreifes, Alfo gelangten fie jum Ehrone bes Ronigs, ba fniete Reinete nieber. ufftebn bieß ibn ber Ronig und fagte por allen ben herren : uren Lag bemabrtet ibr wohl; ihr habet mit Chren pre Sade vollfahrt, beswegen fpred' ich euch lebig; ille Strafe bebet fic auf, ich werbe barüber

Mächftens (precen im Rath mit meinen Eblen, fobalb unt Begrim wieder geheilt ift; fur beute ichlief' ich die Sace.

Eurem Rathe, gnabiger herr, versette bescheiben Reinete brauf, ift beilfam zu folgen. Ihr wist es am besten. Als ich hierher tam tlagten so viele, sie logen bem Bolfe, Meinem machtigen Feinde, zu lieb, der wollte mich ftarzen, hatte mich fast in seiner Gewalt, ba riefen bie andern Kreuzige! flagten mit ibm, nur mich aufs Leste zu bringen, Ihm gefällig zu sepu; benn alle tonnten bewerten: Besser stand er bep ench als ich, und keiner gedachte Weber aus Ende noch wie sich vielleicht die Buhrheit vers halte.

Jenen hunden vergleich' ich sie wohl, die pflegten in Menge Bor ber Ruche zu stehn, und hofften es werbe wohl ihrer Auch der gunftige Koch mit einigen Knochen gedenken. Einen ihrer Gesellen erblickten die wartenden hunde, Der ein Stud gesottenes Fleisch dem Koche genommen Und nicht eilig genug zu seinem Unglut davon sprang. Denn es begoß ihn der Koch mit heißem Waster von hinten Und verdrüht' ihm den Schwanz; doch ließ er die Beute nicht fallen,

Mengte fich unter die andern, sie aber sprachen gusammen: Seht wie diesen ber Koch vor allen andern begünstigt!
Seht welch töstliches Stud er ihm gab! und jener versetze: Benig begreift ihr davon, ihr lobt und preis't mich von vorne, Wo es euch freylich gefällt bas töstliche Fleisch zu erbliden; Aver besehr mich von hinten und preis't mich glüdlich, wosern ihr Eure Meinung nicht andert. Da sie Ihn aber besahen War er sovredlich verbrannt, es sielen die Haare berunter und die Haut verschrumpft ihm am Leib. Ein Granen bestellste.

Riemand wollte zur Ruche; sie liesen und liesen ihn siehen. Herr, die Gierigen mein' ich hiermit. So lange sie mächtig Sind, verlangt sie ein jeder zu seinem Freunde zu haben. Stündlich sieht man sie an, sie tragen das Fleisch in dem Munde. Wer sich nicht nach ihnen bequemt, der muß es entgelten, Loben muß man sie immer, so übel sie handeln, und also Stärkt man sie nur in strässicher That. So thut es ein jeder Der nicht das Ende bedenkt. Doch werden solche Sesellen Oesters gestraft und ihre Gewalt nimmt ein trauriges Ende. Niemand leidet sie mehr, so fallen zur Rechten und Linken Ihnen die Haate vom Leibe. Das sind die vorigen Freunde Groß und klein, sie sallen nun ab und lassen sie nackend. So wie sammtliche Hunde sogleich den Gesellen verliessen, Als sie den Schaden bemerkt und seine geschändete Hälfte.

Ondbiger herr, ihr werbet verftehn, von Reineten foll man Rie fo reben, es follen die Freunde fich meiner nicht fchamen. Euer Gnaden bant' ich aufs beste und fonnt' ich nur immer Euren Willen erfahren, ich murb' ihn gerne vollbringen.

Biele Borte helfen uns nichts, versetzte der Konig: Alles hab' ich gehört, und was ihr meinet verstanden. Euch, als edlen Baron, ench will ich im Rathe wie vormals Bieder seben, ich mach' euch zur Pflicht zu jeglicher Stunde Meinengeheimen Rath zu besuchen. So bring' ich euch wieder Bollig zu Ehren und Macht, und for verdient es, ich hoffe, helfet alles zum besten wenden. Ich kann such am hose Richt entbehren, und wenn ihr die Weisheit mit Angend perhindet.

So wird Riemand über euch gehn, und scharfer und fluger

Rath und Wege bezeichnen. 3ch werbe fünftig bie Rlagen tleber euch weiter nicht horen. Und ihr follt immer an meiner Stelle reden und handeln als Kangler des Reiches. Es fev euch Alfo mein Siegel befohlen und was ihr ihnet und schreibet. Bleibe gethan und geschrieben. — So hat nun Reinefe billig Sid zu großen Gunsten geschwungen, und alles befolgt men Was er rath und beschließt, zu Frommen oder zu Schaden.

Meinete dantte dem Kouigund fprach : mein edler Gebieter, Bu viel Ehre thut ihr mir an, ich will es gedenten Wie ich hoffe Verstand zu behalten. 3br follt es erfahren.

Bie es bem Wolf inbeffen erging, vernehmen wir turglid. Uebermunden lag er im Rreife und abel behandelt, Beib und Freunde gingen ju ibm, und Singe ber Sater, Braun, ber Bar, und Rind und Gefind' und feine Bermandten, Rlagend legten fie ihn auf eine Babre; man batte Bobl mit beu fle gepolftert ibn marm ju halten; und trugen Mus bem Kreif' ihn beraus. Man untersuchte bie Bunden, Bablete feche und zwanzig; es tamen viele Chirurgen Die fogleich ibn verhanden und beilende Tropfen ibm reichten. Alle Glieder maren ibm labm. Sie tieben ibm gleichfalls Rrant ine Ohr, er nief'te gewaltig von vornen und binten. Und fie fpracen jufammen, wir wollen ibn falben und Baben: Erdfteten foldergeftalt des Bolfes traurige Sippfcaft: Legten ihn forglich zu Bette, ba folief er, aber nicht lange, Bacte verworren und fummerte fic, bie Schande, die Somergen

Setten ihm ju, er jammerte laut und schien ju verzweifeln; Sorglich wartete Gieremund fein, mit tranrigem Muthe,

Dacte ben großen Berluft. Mit mannigfaltigen Schmerzen Stand fie, bebauerte sich und ihre Kinder und Freunde, Sah den leibenden Mann, er konnt' es niemals verwinden, Raf'te vor Schmerz, ber Schmerz wat groß und traurig die Folgen.

Reineten aber behagte bas wohl er schwahte vergnuglich Seinen Freunden was vor und horte sich preisen und loben. Hohen Muthes schied er von dannen. Der gnadige König Sandte Geleite mit ihm, und sagte freundlich jum Abschied: Kommt bald wieder! Da kniete der Juchs am Throne jur Erden, Sprach: ich dant euch von herzen und meiner gnadigen Frauen, Eurem Nathe, den herren zusammt. Es spare, mein König, Sott zu vielen Ehren euch auf, und was ihr begehret Thu ich gern, ich lieb' euch gewiß und din es euch schuldig. Jeho, wenn ihr's vergönnt, gedent', ich nach hause zu reisen, Meine Frau und Kinder zu sehn, sie warten und trauren.

Meifet nur fin, verfeste ber Konig, und fürchtet niche weiter. Alfo machte fic Reinete fort vor allen begunftigt. Manche feines Gelichters verfteben diefelbigen Kunfte, Rothe Batte tragen nicht alle; boch find fie geborgen.

Reinele jog mit feinem Geschlecht, mit vierzig Berwandten, Stolz von hofe, sie waren geehrt und freuten sich deffen. Als ein herr trat Reinete vor, es folgten die andern. Frohen Muthes erzeigt' er sich da, es war ihm der Wedel Breit geworden, er hatte die Gunst des Konigs gefunden, War nun wieder im Rath und dachte wie er es nufte. Ben ich liebe dem frommt's und meine Freunde genießen's; Also-dacht' er; die Weicheit ist mehr-als Gold zu verehren.

So begab sich Reinete fort, begleitet von allen Stinen Freunden, den Weg nach Malepartus der Beste: Alen zeigt' er sich dantbar die sich ihm günstig erwiesen, Die in bedenklicher Zeit an seiner Seite gestanden. Seine Dienste bot er dagegen; sie schieden und gingen Zu den seinigen jeder, und er in seiner Bedausung Fand sein Weib Frau Ermelon wohl; sie grußt' ihn mit Frenden, Fragte nach seinem Berdruß und wie er wieder entsommen! Reinete sagte: gelang es mir doch! ich habe mich wieder In die Gunst des Königs gehoben, ich werde wie vormals Wieder im Kathe mich sinden, und unserm ganzen Geschiechte Wirdes zur Ehre gedeihn. Er hat mich zum Kanzler des Reiches Laut vor allen ernannt und mir das Siegel besohlen. Alles was Reinete thut und schreibt, es bleibet für immer

Unterwiesen hab' ich ben Wolf in wenig Minnten Und er flagt mir nicht mehr. Geblendet ift er, verwundet Und beschimpft sein ganzes Geschlecht; ich hab' ihn gezeichnet! Wenig nubt er tunftig der Welt. Wir tampften zusammen, Und ich hab' ihn untergedracht. Er wird mir auch schwerlich Wiedergesund. Was liegt mir daran? Ich bleibe sein Wormann, Aller seiner Gesellen die mit ihm halten und stehen.

Meinekens Frau vergungte fich febr, fo muchs auch ben bepben

Aleinen Anaben ber Muth bep ihres Baters Erhöhung. Unter einander fprachen fie froh: vergnügliche Lage Leben wir nun, von allen verehrt und denten indeffen Unfre Burg zu befest'gen und heiter und forglos zu leben. Sochgeehrt-ift Reinete nun! 3ur Weisheit betehre Bald fich jeder, und meide das Bofe, verehre die Angend! Diefes ift der Sinn des Sefangs, in welchem der Dichter Babel und Bahrheit gemischt, damit ihr das Bofe vom Suten Sondern möget, und schäpen die Weisheit, damit auch die Kaufer Diefes Buchs vom Laufe der Welt fich täglich belehren. Denn so ift es beschaffen, so wird es bleiben und also Endigt sich nufer Gedicht von Reinetens Wesen und Abaten. Uns verhelfe der herr zur ewigen herrlichteit! Amen.

ì .5 1 Ü,

# Hermann nnb

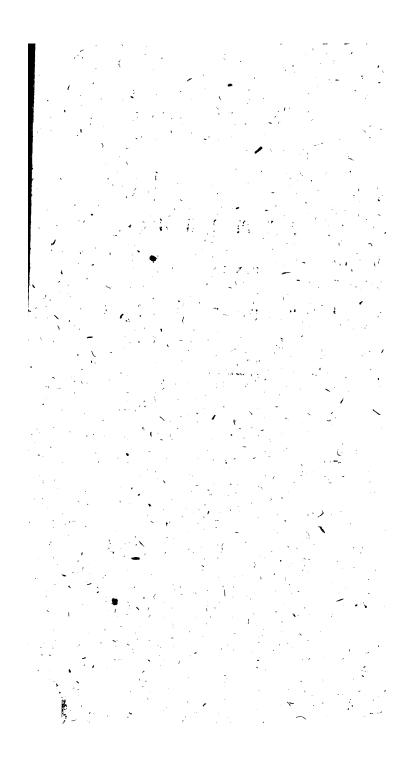

## Ralliv pc.

### Shidfal und Antheil.

Hab' ich den Mattt und die Straßen doch nie so einsam gesehen!

3ft dach die Stadt wie gelehrt! wie ansgestorben! Riche funfgig,

Daucht mir, blieben jurud, von allen unfern Bewohnern. Bas die Neugier nicht thut! So rennt und lauft nun ein jeder, Um ben traurigen Bug der armen Bertriebnen zu feben. Bis jum Dammweg, welchen fie ziehn, ift's immer ein Stundchen,

Und be läuft man hinad, im beifen Staube des Mittags. Möcht' ich mich doch nicht rühren vom Platz, um zu seben bas Elend

Suter fliebender Menfchen, die unn, mit geretteter Sabe, Leiber, das überrheinische Land, das schone, verlassend, Bu und herüber kommen, und durch den glüdlichen Binfel. Diefes fruchtbaten Thals und feiner Arümmungen wandern. Trefflich hast du gehandelt, o Frau, daß du milde den Sohn fort

Schicteft, mit altem Linnen und etwas Effen und Erinten, -Ames den Armen ju fpenden; beun Geben ift Sache bee Reichen. Bas der Junge boch fahrt! und wie er banbigt die hengftel Sehr gut nimmt das Ruticocen fich aus, das neue; bequemith Sagen Biere barin, und auf dem Bode der Ruticher. Diesmal fuhr er allein; wie rollt es leicht um die Ede! So iprach, unter dem Thore des hauses siened am Martte, Wollebagsch, auf Krau der Wirth jum goldenen Lowen.

Und es versette darauf die Muge, verständige hausfreit. Bater, nicht gerne verschent' ich die abgetragene Leinwand; Denn fie ist zu manichem Gebrauch und für Geld nicht zu haben, Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stud an Ueberzugen und hemben; Denn ich hörte von Kindern und Aften, die nadend baber geht. Birst du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrant ist gesplündert.

Und besonders den Schlaftod mit indianischen Blumen, Bon dem feinsten Kattun, mit feinem Flanelle gefüttert, Sab ich hing errift bunn und alt und gang aus der Mode,

Aber es ladelte drauf der treffiche hauswirth, und fagtet Ungern vermist ich ihn doch, den alten kattunenen Schlafted, Echt ostindischen Stoffs; so etwas kriegt man nicht wieder. Wohl ich trug ihn nicht mehr. Man will jest freplich, der Mann sou

Immer gehn im Sartout und in der Petefche fich zeigen, Immer geftiefelt fepn; verbannt ift Pantoffel und Mage.

Siehel verfeste die Frau, bort fommen icon Ginige wieder,

Die ben Bug mit gefehn; er muß boch wohl icon porben feyn.

Beht, wie Allen die Coube fo ftanbig find! wie die Gefichter Bluben! und Jeglider führt das Sonupftud, und wifct fic ben Soweiß ab.

Root' ich boch auch, in ber Sige, nach foldem Schaufpiel

laufen und leiden! Furmahr, ich habe genug am Ergabiten.

Und es fagte barauf ber gute Bater mit nachbrud! Sold ein Better ift felten zu folder Ernre gefommen, Undwir bringen die Frucht herein, wie das heu fcon berein ift, Eroden; ber himmel ift bell, es ift tein Bollden zu feben, Und von Morgen wehet der Bind mit lieblicher Ruhlung. Das ift beständiges Wetter! und überreif ift bas Korn fcon; Morgen fangen wir an zu schneiden die reichliche Ernte.

Alle er fo fprach, vermehrten fich immer ble Scharen

Und der Weiber, die über den Markt fic nach Saufe begaben; Und fo tam auch gurad mit feinen Eddterungefahren Raich, an die andere Seite des Markts, der begaberte Machdar, An fein erneuertes Saus, der erfte Kaufmann des Ortes, Im gedfineten Wagen, (er war in Lundan verfertigt.) Lebhaft wurden die Gaffen; denn wohl war bevöllert das Städtchen.

Mander Fabrifen befliß man fic ba, und mandes Gewerbes

Und fo fas bas traulide Paar, fid, unter bem Thormeg, fleber bas mandernde Boll mit mander Bemerlung ergegend. Endlich aber begann bie murdige Sausfrau, und fagte: Bobt bort fommt ber Prediger ber; es fommt auch ber Nachbar Apotheter mit ihm: die follen uns alles erzählen, Bas fie braufen gefehn und was zu fchauen nicht froh macht.

Freundlich tamen beran bie Bepben, und grußten bil Ebraar.

ŧ

ı

Sehten fic auf die Bante, die hölzernen, unter bem Thormes, Stand von den gagen fouttelnd, und Luft mit dem Luge fich facelnb.

Da begann benn zuerst, nach wechselseitigen Grafen, Der Apotheter zu sprechen und sagte, bennahe verdrießlich: So find die Menschen furmahr! und einer ist doch wie der andre,

Das er gu gaffen fic frent, wenn ben nachften ein Unglide befallet!

Lauft boch Jeber, die Flamme zu febn, die verderblich em-

Jeber den armen Berbrecher, ber peinlich jum Code ger

Jeber fragiert nun hinaus, ju fcauen ber guten Bertrieben Etend, und Riemand bebenft, buf ihn bas abnliche Schicfel Unch, pielleicht zunächt, betreffen tann, ober boch tunftig. Unverzeihlich find' ich ben Leichtsinn; boch liegt er im Denfcen.

Und es fagte barauf der edle verständige Pfarrhert, Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling naher dem Manne. Dieser kannte das Leben, und kannte der hörer Bedürfniß, Bar-vom hoben Berthe der heiligen Schriften durchdrungen, Die uns der Menschen Geschick enthullen, und ihre Gefinnung; Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften. Dieser sprach: ich tadle nicht gern, was immer dem Menschen Bar unschädliche Erlebe die gute Mutter natur at; yuter Denn mas Berftand und Bernanft nicht immer vermögen, vermag oft

Sold ein gludlicher hang, ber unwiderstehlich uns leitet. Lodte die Rengier nicht den Menschen mit heftigen Reizen, Sagt! erführ' er wohl je, wie schon sich die weltlichen Dinge Gegen einander verhalten? Denn erst verlangt er das Reue, Suchet das Rügliche dann mit unermüdetem Fleiße; Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und werth macht. In der Jugend ist ihm ein frober Sesährte der Leichtsinn, Der die Gesahr ihm verbirgt, und heilsam geschwinde die Spuren

Lilget bes ichmerglichen Uebels, fobalb es nur irgend vors bevgog.

Freplich ift er ju preifen, ber Mann, bem in reiferen Jahren Sich ber gefette Berfiand aus foldem Frohfinn entwidelt, Der im Stud, wie im Unglud, fich eifrig und thatig beftrebet; Denn das Gute bringt er hervor und erfetet ben Schaben.

Freundlich begann fogleich die ungebuldige Sausfrau: Saget une, was 3hr gefehn; denn bas begehrt' ich ju wiffen.

"Schwerlich, versette darauf der Apothefer mit Nachtud, Werb' ich so bald mich frenn nach dem, was ich alles erfahren. Und wer erzählet es wohl, das mannigfaltigste Elend! Schon von ferne fahn wir den Staub, noch eh wir die Wiesen Abwärts kamen; der Jug war schon von hügel zu Hügel Unabsehlich dahin, man konnte wenig erkennen. Alls wir nun aber den Weg, der quer durchs Thal geht, erreichten,

Bar Gebraug' und Getummel noch groß ber Baudret und Bagen.

Leider faben wir noch genug bet Armen vorbepziehn, Rounten einzeln erfahren, wie.bitter die schmerzliche Fluchten, Und wie froh das Gefühl des eilig geretteten Lebens. Traurig war es zu sehn, die manuigfaltige Habe, Die ein Haus nur verbirgt, das wohlversehne, und die ein Guter Wirth umber an die rechten Stollen geseht hat, Immer bereit zum Gebrauche, denn alles ist notig und nühlich,

Run zu seben bas alles, auf mancherlen Wagen und Katten Durch einander geladen, mit Uebereilung gefichtet. Ueber dem Schrante lieget das Sied und die wollene Dede; In dem Bactrog das Bett, und das Leintuch über dem Spiegel.

Ach! und es nimmt die Gefahr, wie wir bepm Brande pot awangig !

Jahren auch wohl gesehn, dem Menschen alle Besinnung, Daß er das Unbedeutende fast, und das Theure zurückläst. Also führten auch bier, mit unbesonnener-Sorgfalt, Schlechte Dinge sie fort, die Ochsen und Pferde beschwerend: Alte Breter und Fass-, den Gansestall und den Kafig. Auch so keuchten die Weiber und Kinder mit Bundeln sich schleppend,

Unter Korben und Butten voll Sachen teines Gebrauches; Denn es verläfft ber Menich fo ungern das Lette der habe. Und fo gog auf dem stanbigen Beg der brangende Ing fort, Ordnungslos und verwirrt. Mitschwächeren Thieren, der eine, Bunfchte langfam zu fahren, ein aubrer emfig zu eilen. Da entstand ein Geschrep der gequetschten Beiber und Kinder, Und ein Bloten des Biebes, dazwichen der hunde Gebelfer,

Und ein Weblant der Alten und Kranten, die boch auf bem

Mebergepadten Bagen auf Betten fagen und fomantten. Aber, aus dem Gleife gedrängt, nach dem Rande bes Soche wegs

Irte bas fnarrende Rab', es fturgt' in ben Graben bas

Umgefchlagen, und welthin entfturgten im Schwunge bie Menfchen,

Mitentsehlichem Schrepn, in bas Feldbin, aber boch gludlich. Spater fiurzten die Kasten, und fielen naher dem Wagen. Wahrlich, wer im Fallen sie sah, der erwartete nun fie Unter der Last der Kisten und Schränfe gerschmettert zu schauen.

Und fo lag zerbrochen ber Wagen, und hulflos die Menfchen; Denn die übrigen gingen und zogen eilig vorüber, Mur sich felber bedenkend und hingeriffen vom Strome. Und wir eilten hinzu, und fanden die Kranken und Alten, Die zu hauf' und im Bett schon taum ihr bauerndes Leiben Trugen, hierauf bem Boden, beschähigt, achzen und jammern, Bon ber Sonne verbranut und erstickt vom wogenden Stapbe.

Und es fagte darauf, gerührt, ber meuschliche hauswirth: Moge both hermann fie treffen und fie erquiden und kleiben. Ungern murd' ich fie febn; mich schmerzt der Anblid bes Jammers.

Schon von dem erften Bericht fo großer Leiden gerühret, Schickten wir eilend ein Scherftein von unferm Ueberfluß, bag nur

Einige marben gestärtt, und ichienen und felber beruhigt. Aber laft und nicht mehr bie traurigen Bilber erneuern;

Und die Sorge, die mehr als felbft mir das Uebel verhafftik. Eretet herein in den hinteren Raum, das lublere Salden. Die fcheint Sonne babin, nie bringet warmere Luft bort Ourch bie starteren Mauern; und Mutterden bringt uns ein Glaschen

Drep und achtgiger ber, bamit wir die Grillen vertreiben. Sier ift nicht freundlich ju trinfen; die Fliegen umfummen bie Glafer.

Und fie gingen babin und' freuten fic alle der Rublung.

Sorgiam brachte die Mutter des flaren herrlichen Beines, In geschliffener Flasche auf blankem, ginnernen Runde, Mit den grunlichen Kömern, den echten Bechern des Rheinweins.

Und fo figend umgaben die Drep den glanzend gebohnten, Runden, braunen Tifc, er ftand auf machtigen Fußen. Beiter klangen fogleich die Glafer des Wirthes und Pfarrers; Doch unbeweglich hielt der Dritte denkend bas feine, Und es fordert' ihn auf der Wirth, mit freundlichen Worten:

Frifd, herr Nachbar, getrunten! benn noch bewahrte por Unglud

Gott uns gnadig, und wird auch funftig uns alfo bewahren. Denn wer erkennet es nicht, daß feit dem schredlichen Brande, Da er so hart uns gestraft, er uns nun beständig erfreut hat, Und beständig beschüht, so wie der Mensch fic des Auges Abstlichen Apfel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lieb ift. Sollt' er fernerbin nicht uns schähen und hulfe bereiten?

Denn man fieht es erft recht, wie viel er vermag, in Gefahren; Bollt' er die bischende Stadt, die er erft durch fleißige Burger Ren and der Afche gebaut und dann fie reichlich gefegnet, Jeho wieder gerstoren und alle Bemuhung vernichten?

Seiter fagte darauf ber treffliche Pfarrer, und milbe: Saltet am Glauben feft, und feft an biefer Gefinnung; Denn fie macht im Glude verftandig und ficher, im Unglud Reicht fie beniconften Eroft und belebt die herrlichte Soffuung,

Da verfette der Birth, mit minnlichen flugen Gedanten: Bie begrußt' ich fo oft mit Staunen die Fluthen bes Rheinftroms,

Benn ich, reifend nach meinem Gefchaft, ihm wieber mich nabte!

immer schien er mir groß, und erhob mir Sinn und Gemuthe; Iber ich tonnte nicht benten, daß bald sein liebliches Ufer Sollte werden ein Wall, um abzuwehren ben Franken, ind sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben. Seht, so schütt die Natur, so schien die wackeren Deutschen lad so schütt uns der Herr; wer wollte thöricht verzagen? Rüde schon sind die Streiter, und alles deutet auf Frieden. Röge doch auch, wenn das Fest, das lang' erwünschte, geseiert Bird, in unserer Kirche, die Glocke dann tont zu der Orgel, ind die Trompete schmettent, das hohe Te Deum begleitend,—Röge mein Hermann doch auch an diesem Tage, Herr Pfarrer, Rit der Braut, entschlossen, vor Euch, am Altare, sich stellen, ind das glückliche Fest, in allen den Landen begangen. Auch mir künstig erscheinen, der häuslichen Freuden ein Jahrstag!

Aber ungern feb' ich ben Jungling, ber immer fo thatig Mir in bem Saufe fich regt, nach außen langfam ub

Benig findet er Luft fich unter Lenten zu zeigen; Ja, er vermeidet fogar ber jungen Mabchen Gefellichaft, Und den froblichen Lang, ben alle Jugend begehret.

Alfo fprach er und borchte. Man hörte der ftampfenden Pferde

Fernes Getofe fic nahn, man botte ben rollenben Wagen, Der mit gewaltiger Gile nun bonbert' unter den Thorweg.

## Terpfichore.

#### Hermann,

Als nun der wohlgebildete Gohn ins Zimmer hereintrat, wante der Prediger ibm mit scharfen Bliden entgegen, ab betrachtete feine Gestalt und fein ganges Benehmen, ift dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen enträthselt;

delte dann, und fprach zu ihm mit trauliden Worten: ommt 3hr boch ale ein veranderter Menich! 3ch habe noch niemals

ach fo munter gefehn und Eure Blide fo lebhaft. bhlich tommt 3hr und heiter; man fieht, 3hr habet bie Gaben

ater bie Armen vertheilt und ihren Segen empfangen.

Ruhig erwiederte drauf der Sohn, mit ernftlichen Borten: bich loblich gehandelt? ich weißes nicht; aber mein herz hat lich geheißen zu thun, so wie ich genau nun erzähle. tutter, 3hr tramtet so lange, die alten Stude zu suchen nd zu mablen; nur spat war erft das Bundel zusammen, uch der Wein und das Bier ward langsam, forglich gepgetet. is ich nun endlich nors Thor und auf die Straße hinaustam,

Stromte gurud bie Menge ber Barger mit Beibern und Rinbern,

Mir entgegen; benn fern war icon ber Jug ber Bertrieben; bechneder hielt ich mich bran, und fuhr behende bem Dorf ju, Bo fie, wie ich gehort, heut' abernachten und raften. In Als ich nun meines Weges die neue Strafe hinanfuhr, Fiel mir ein Bagen ins Auge, von tuchtigen Baumen gefüget, Bon zwey Ochsen gezogen, ben größten und stärtsten bis Auslands,

Reben her aber ging, mit starten Schritten, ein Mabden. Lentte mit langem Stabe die beoden gewaltigen Thiere, Trieb sie an und hielt sie zurnd, sie leitete kläglich. Als mich das Mädchen erblickte, so trat sie den Pferden gelassen

Naber und fagte ju mir: nicht immer war es mit uns fo Jammervoll, ale ihr uns hent' auf diefen Wegen erblicktet. Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Sabe zu heischen, Die er oft ungern gibt, um los zu werden den Armen; Aber mich branget die Noth zu reden. hier auf dem Strobe Liegt die erst entbundene Frau des reichen Besitzers, Die ich mit Stieren und Wagen noch kaum, die Schwang're, gerettet.

Spat nur tommen wir nach, und taum das Leben erhielt fie. Run liegt, neugeboren, bas Rind ihr nadend im Arme, Und mit Wenigem nur vermögen die Unfern gu belfen, Wenn wir im nachsten Dorf, wo wir heute zu raften gedenten, Luch sie finden, wiewohl ich furchte, sie sind schon vorüber. War' Euch irgend von Leinwand nur was Entbehrliches, wenn ihr

Sier aus der nachbarfchaft fepd, fo fpender's gutig ben Urmen.

Alfo fprach fie, und matt erhob fich vom Strobe bie bleiche Bochnerinn, schaute nach mir; ich aber sagte bagegen: luten Menschen, furmahr, spricht oft ein himmlischer Geist zu, as fie fühlen die Noth, die dem armen Bruder bevorsteht; enn so gab mir die Mutter, im Borgefühle von Eurem 2mmer, ein Bundel, sogleich es der nachten-Nothdurft zu reichen.

ib ich loste bie Knoten ber Schurr, und gab ihr ben Schlafrod

sfere Batere bahin, und gab ihr hemden und Leintuch.
id fie dantte mit Freuden, und rief: ber Gludliche glaubt
nicht,

aß noch Bunber gefchehn; benn nur im Glend ertennt man ottes Sand und Finger, ber gute Menfchen jum Guten itet. Bas er burd Gud an uns thut, thu' er Euch felber. id ich fab die Bochnerinn frob bie verfchiebene Leinmand, ber besonders den weichen glanell des Schlafrode befühlen. len wir, fagte ju ihr bie Inngfrau, bem Dorf ju, in welchem ifre Gemeine icon rafter und diefe Nocht durch fich aufhalt; ort beforg' ich fogleich bas Kinderzeug, alles und jebes. ib fie grufte mid noch, und fprach ben berglichften Dant aus, rieb bie Dofen; da ging ber Bagen. 3ch aber verweilte, ielt die Pferde noch an; benn Swiefpalt mar mir im Bergen, b ich mit eilenden Roffen das Dorf erreichte, bie Speifen iter bas übrige Bolt ju fpenden, ober fogleich bier les dem Madchen gabe, bamit fie es weistich vertheilte. ib ich enticieb mich gleich in meinem Bergen, und fuhr ibr achte nach, und erreichte ffe balb, und fagte bebende : utes Madden, mir hat die Mutter nicht Leinwand alleine af ben Bagen gegeben, damit ich ben Radten befleibe, onbern fie fugte bagu'noch Speif' und manches Getrante,

Und es ist mir genug bavon im Rasten bes Wagens.
Nun bin ich aber geneigt, auch diese Gaben in beine Sand zu legen, und so erfull' ich am besten den Auftrag; On verthellst sie mit Sinn, ich muste dem Zufall gehorden. Orauf versehte das Madden: mit aller Errne verwend' ich Eure Gaben; der Durftige soll sich derselben erfreuen.
Also sprach sie. Ich disnete schnell die Rasten des Wagens, Brachte die Schinken hervor, die schweren, brachte die Brote, Fiaschen Weines und Biers, und reicht' ihr alles und jedes. Gerne hatt' ich noch mehr ihr gegeben; doch leer war ber Kasten.

Alles padte fie drauf ju der Wöchnerinu Fußen, und jog fo Beiter; ich eilte jurud mit meinen Pferden der Stadt ju.

Als nun hermann geendet, da nahm ber gesprächige Rachbar

Sleich das Wort, und rieft o gludlich, wer in ben Tagen Diefer Flucht und Verwirrung in feinem haus nur allein lebt, Wem nicht Frau und Kinder zur Seite hange sich schwiegen! Sludlich fuhl' ich mich jest; ich mocht' um vieles nicht heute Vater heißen und nicht für Frau und Kinder besorgt sepn, Desters bacht' ich mir auch schon die Flucht, und habe die besten

Sachen jusammengepadt, bas alte Geld und die Retten Meiner feligen Mutter, wovon noch nichts verlauft ift. Freplich bliebe noch vieles jurud, das so leicht nicht gerichafft wirb.

Selbstbie Krauter und Burgeln, mit vielem Fleiße gesammelt, Mist' ich ungern, wenn auch der Werth, der Baare nicht groß ist.

Bleibt ber Provifor jurud, fo geh' ich getröftet von Saufe.

Sab' ich die Baarfchaft gerettet und meinen Korper, fa Dab' ich Alles gerettet; der einzelne Mann entfliehet am leichtften.

Rachbar, verfette barauf ber junge hermann, mit Rachbrud:

Reinesmeges bent' ich wie 3hr nnd table die Rebe. Ift wohl ber ein murbiger Mann, ber, im Glud und im Unglud,

Sich nur allein bebenkt, und Leiden und Freuden ju theilen Richt verstebet, und nicht bazu von Gerzen bewegt wird? Lieber mocht' ich, als je, mich heute zur Heirath entschließen; Denn manch gutes Madden bedarf des schüßenden Mannes, Und ber Mann des erheiternden Weibs, wenn ihm Ungludbevorsteht.

Radelnd fagte darauf ber Bater: fo bor' ich bich gerne! Solch ein vernunftiges Wort haft bu mir felten gesprochen.

Aber es fiel sogleich bie gute Mutter bebend ein: Sohn, furmabt! bu hast Recht, wir Eltern gaben bas Bepfpiel-

Denn wir haben uns nicht an frohlichen Tagen erwählet, Und uns frühfte vielmehr die traurigfte Stunde gusammen. Montag Morgens — ich weiß es genau; denn Tages vors ber war

Jener ichredliche Brand, der unfer Stadten verzehrte — Bwanzig Jahre find's nun; es war ein Sountag wie heute, heiß und troden die Beit, und wenig Baffer im Orte. Alle Leute waren, spazi And in festilien Kleidern, Auf den Dorfern vertheilt und in ben Schenken und Mublen. Und am Ende der Stadt begann das Fener. Der Brand lit.
Eilig die Strafen hindurch, erzeugend fich felber den Jugwind.
Und es brannten die Schennen der reichgefammelten Ernte,
Und es brannten die Strafen bis zu dem Markt, und del

haus mar

Meines Baters hierneben verzehrt, und biefes jugleich mit. Benig flüchteten wir. Ich faß, bie traurige Racht butch, Bor der Stadt auf dem Anger, die Kaften und Betten bewahrend;

Doch zulest befiel mich der Schlaf, und als nun bes Morgent Mich die Kublung erwedte, die vor der Sonne herabfällt, Sah ich den Rauch und die Gluth und die hohlen Mauern und Effen.

Da war betlemmt mein herz; allein die Sonne ging wieder herrlicher auf als je, und flößte mir Muth in die Seele. Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Statte zu sehen, Wo die Wohnung gestanden, und ob sich die Huhner gerettet, Dieich besonders geliebt; benn kindisch war mein Gemuth noch. Als ich nun über die Trummer des Hauses und hofes das her stieg,

Die noch rauchten, und so die Wohnung muft und gerfiort fab, Ramft du jur andern Seite herauf, und durchsuchtest die Statte.

Dir war ein Pferd in dem Stalle verfonttet; bie glimmens den Balten

Lagen darüber und Schutt, und nichts zu fehn war vom Chiere. Alfo ftanden wir gegeneinander, bedenflich und traurig: Denn die Wand war gefallen, die unfere hofe geschieden. Und du fasstest darauf mich bev der hand an, und sagtest: Lieschen, wie tommst du hieher? Beh weg! du verbrennest die Sohlen;

Denn der Schutt ift heiß, er fengt mir die fiarteren Stiefeln: Und du hobest mich auf, und trugft mich berüber, durch beinen

Hof weg. Da ftand noch bas Thor des hauses mit seinem Gewölbe,

Wie es jest steht; es war allein von Allem geblieben. Und du sestest mich nieber nub kusstest mich und ich vere wehrt' es.

Aber du fagtest darauf mit freundlich bedeutenden Barten: Siehe, bas hans liegt nieder. Bleib hier, und hilf mir es bauen,

und ich belfe dagegen auch beinem Bater an feinem. Doch ich verftand bich nicht, bis bu jum Bater bie Mutter Schickeft und ichnell bas Gelubb ber froblichen Che volls bracht mar.

Roch erinnr' ich mich heute bes halbverbrannten Gebaltes Freudig, und febe bie Sonne noch immer fo herrlich ber, aufgebn;

Denn mir gab ber Tag ben Gemahl, es haben bie erften Beiten ber wilden Berftorung den Sohn mir ber Jugend gegeben.

Darum lob' ich bich hermann, daß bu mit reinem Bertrauen Anch ein Midden bir bentft in biefen traurigen Beiten, J Und es wagteft zu frepn im-Arieg und über ben Erümmern.

Da verfette fogleich der Bater lebhaft und fagte: Die Gefinnung ift loblich, und mahr ift anch die Geschichtes Matterchen, die du erzählft; benn so ist alles begegnet. Aber beffer ist besser. Nicht einen Jeden betrifft es Anzufangen von vorn fein ganzes Leben und Wesen; Richt soll Jeder sich gudlen, wie wir und Andere thaten,

D, wie gladlich ift der, bem Bater und Mutter bas Sans fom Boblbeftellt übergeben, und ber mit Gebeiben es ausziert! Aller Anfang ift fower, em fowerften ber Anfang ber Wirthichaft.

Manderlen Dinge bedarf ber Menich, und alles wird taglia Theurer; ba feb' er fic vor, bes Gelbes mehr zu erwerben. Und fo woff ich von bit, mein hermann, bag bu mir nachftens In bas Sans bie Braut mit iconer Mitgift bereinführft; Denn ein maderer Mann verbient ein begitertes Dabden, Und es behaget fo mobl, wenn mit dem gewunschten Beibden, Much in Rorben und Raften die nutliche Gabe bereintommt. Richt umfonft bereitet burch manche Jahre bie Mutter Biele Leinmand ber Cochter, von feinem und ftartem Gemebe: Micht umfonft verebren die Dathen ihr Gilbergerathe, Und der Bater fondert im Dulte bas feltene Goldftud: Denn fie foll bereinft mit ihren Gatern und Gaben Benen Jungling erfreun, der fie por allen ermablt bat. Ja, ich weiß, wie behaglich ein Beibden im Saufe fich finbet, Das ihr eignes Gerath in Rach' und Bimmern erfennet, Und bas Bette, fich felbft und ben Eifch fich felber gebect bat. Mur mobl ausgestattet moot' ich im Saufe bie Brant febn; Denn die Erme wird boch nur julest vom Manne verachtet, Und er balt fie ale Magb, die ale Magb mie bem Bunbel bereinfam.

Angerecht bleiben bie Manner, und bie Beiten ber Liebe vers geben.

Ja, mein hermann, bu murbeft mein Alter bodito ers freuen,

Wenn du mir balb ins Hans ein Schwiegertochterchen brächtest Aus der Nachbarschaft ber, aus jenem Hause, dem grünen. Reich ist der Mann fürwahr: sein Handel und seine Fabriten Machen ibn taglich reicher; benn wo gewinnt nicht ber Sanfmann?

Anr dren Tochter find ba; fie theilen allein das Bermogen. Schon ift die altfte bestimmt, ich weiß es; aber die zwente, Bie die britte find noch, und vielleicht nicht lange, ju baben.

Bar' ich an beiner Statt, ich batte bis jest nicht gezaubert, Eins mir ber Madchen geholt, so wie ich bas Mutterchen forttrug.

Da versette ber Sohn bescheiben bem bringenben Bater: Birflich, mein Bille war auch, wie Eurer, eine ber Tochter Unsers Nachbars zu mablen. Wir find zusammen erzogen, Spielten neben dem Brunnen am Markt in früheren Zeiten, Und ich habe sie oft vor der Anaben Bildheit beschüpet.
Doch das ist lange schon her; es bieiben, die machsenden Mabchen

Endlich billig gu Sauf, und fliehn die wilderen Spiele. Bohlgezogen find fie gewiß! Ich ging auch zu Zeiten. Noch aus alter Befanntschaft, so wie Ihr es munschtet, hinüber;

Aber ich fonnte mich nie in ihrem Umgang erfreuen. Denn fie tabelten ftets an mir, bas mufft' ich ertragen: Gar zu lang war mein Rod, zu grob bas Luch, und bie Farbe

Gar ju gemein, und bie Saare nicht recht gaftust und ges frauselt.

Endlich hatt' ich im Sinne, mich auch ju pupen, wie jene Sandelsbubden, die fete am Sonntag druben fich zeigen, Und um die, halbseiben, im Sommer das Lappchen herumbangt.

Wher noch frub genug mertt' ich, fie hatten mich immer jung beften;

Und bas war mir empfindlich, mein Stoly mar beleibigt: , doch mehr noch

Arantte mich's tief, daß so sie ben guten Willen verkannten, Den ich gegen sie begte, besonders Minchen die jungste.

Denn so war ich zulest an Oftern hinübergegangen, hatte den neuen Rock, der jest nur oben im Schrant hangt, Angezogen und war fristrt wie die übrigen Bursche.

Als ich eintrat, kicherten sie; doch zog ich's auf mich nicht. Minchen saß am Alavier; es war der Vater zugegen, hörte die Töchterchen singen, und war entzückt und in Laune.

Manches verstand ich nicht, was in den Liedern gesagt war; Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Kamino, Und ich wollte doch auch nicht stumm sepn! Sobald sie geendet, Fragt' ich dem Terte nach, und nach den bevden Personen.

Alle schwiegen darauf und lächelten; aber der Water (Sagte: Richt wahr, mein Freund, Er kennt nur Abam und Eva?

Niemand bielt sich alebann, und laut auf lachten die Madden, Laut auf lachten die Anaben, es hielt den Bauch sich der Alte. Fallen ließ ich den Hut vor Werlegenheit, und das Seficher Dauerte fort und fort, so viel sie auch sangen und spielten. Und ich eilte beschämt und verbrießlich wieder nach Hause, Hängte den Nock in den Schrank, und zog die Haare herunter Mit den Fingern, und schwur nicht mehr zu betreten die Schwelle.

Und ich hatte mohl recht; benn eitel find fie und lieblos, Und ich hare, noch heiß ich ben ihnen immer Camino.

Da verfette die Mutter: du folltest, hermann, so lange

Mit den Rinbern nicht gurnen; benn Rinber find fie ja fammtlic.

Minchen furwahr ift gut, und war dir immer gewogen; Reulich fragte fie noch nach dir. Die folltest du mablen!

Da perfeste bedentlich der Sohn: ich weiß nicht, es pragte

Jener Berdruß fich fo tief ben mir ein, ich mochte furwahr nicht Sie am Rlaviere mehr febn und ihre Liedchen vernehmen.

Doch ber Bater fuhr auf und sprach die zornigen Borte: Benig Freud' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer, Als du zu Pferden nur und Lust nur bezeigtest zum Ader: Bas ein Anecht schon verrichtet des wohlbeguterten Mannes, Thust du; indessen muß der Vater des Sohnes entbehren, Der 'ihm zur Ehre doch auch vor andern Burgern sich zeigte. Und so täuschte mich fruh mit leerer Hoffnung die Mutter, Benn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen bir niemals

Bie den Andern gelang und du immer der Unterfte faßest. Freplich! das kommt baber, wenn Ehrgefahl nicht im Busen Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will. Satte mein Bater gesorgt für mich, so wie ich far dich that, Mich dur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich ware was anders als Wirth zum goldenen Lowen.

Aber ber Sohn ftand auf und nahte fich schweigend ber Chure,

Langfam und ohne Geraufch; allein ber Bater, entruftet, Rief ihm nach: fo gehe nur bin! ich tenne ben Tibgtopf! Goethe's Werte. XI. Bb. Geh' und führe fortan die Birthschaft, daß ich nicht schlie; Aber denke nur nicht, du wolltest ein baurisches Madden Je mir bringen ins Haus, als Schwiegertochter, die Arule! Lange hab' ich geleht und weiß mit Menschen zu handeln, Weiß zu hewirthen die Herren und Frauen, daß sie zustieden Bon mir weggehn; ich weiß den Fremdengefällig zu schwiedeln. Aber so soll mir denn auch ein Schwiegertochterchen endlich Wiederbegegnen und so mir die viele Muhe versußen; Spielen soll sie mir auch das Rlavier; es sollen die schoften, Besten Lente der Stadt sich mit Bergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Hause des Nachbars. Da brackte

Leife ber Sohn auf die Rlinte, und fo verließ er die Stube.

# Thalia.

#### Die Bürger.

Alfo entwich der bescheibene Sohn der heftigen Rebe; Aber der Bater suhr in der Art fort, wie er begonnen: Bas im Menschen nicht ist, tommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

Bird mich bes berglichften Bunfches Erfullung jemals erfreuen, Daß ber Sohn bem Bater nicht gleich fep, fondern ein Beffrer. Denn was ware das haus, was ware die Stadt, wenn nicht immer

Jeber gedächte mit Luft zu erhalten und zu ernenen, Und zu verbessern auch, wie die Zeit und lehrt und das Ansland! Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen, Und versaulen geschwind an dem Plate, der ihn erzeugt hat, Keine Spur nachlassend von seiner ledendigen Wirkung! Sleht man am Hause doch gleich so deutlich, weß Sinnes der Herr sep,

Bie man, bas Stabtden betretend, die Obrigfeiten beurtheilt. Denn mo die Tharme verfallen und Mauern, wo in ben Graben

Unrath fic haufet, und Unrath auf allen Gaffen herumliegt, Wo der Stein aus ber Fuge fic rudt und nicht wieder ges
fest wird,

Abet hilft es farmahr, wenn man nicht bie Fulle des Gelbs bat, Shatig und rubrig zu fepn und innen und angen zu befferu? Rur gu fehr ift ber Burger beschräntt; bas Gute vermag er Richt zu erlangen, wenn er es tenut. Bu schwach ift fein Beutel,

Das Bedürfnis zu groß; so wird er immer gehindert. Manches hatt' ich gethan; allein wer scheut nicht die Rosen Solcher Berändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten! Lange lachte mir schon mein Haus im modischen Rleidchen, Lange glänzten durchaus mit großen Scheiben die Fenster; Aber wer thut dem Kansmann es nach, der bep seinem Bets

And bie Wege noch fennt, auf welchen bas Befte ju haben? Seht nur bas hand an ba bruben, bas neue! Bie prach, tig in grunen

Felbern die Studatur der weiffen Sondrtel fic ausnimmt! Groß find die Lafeln ber Fenftet; wie glangen und spiegeln die Scheiben,

Daß verdunkeit ftehn die übrigen Sanfer bes Marktes! Und boch waren die unfern gleich nach dem Brande bie foonften,

Die Apothete zum Engel, fo wie ber golbene Lawe. So war mein Garten auch in ber gangen Gegend berühmt, und Jeber, Reifende stand und fab durch bie rothen Stadeten Nach ben Bettlern von Stein, und nach den farbigen Zwergen. Wem ich ben Kaffe bann gar in bem berrlichen Grottenwert reichte,

Das nun freplich verstaubt und halb verfallen mir basteht, Der erfreute sich boch bes fardig schimmernben Lichtes Schöngrordneter Muscheln; und mit geblendetem Ange Schaute der Keiner selbst den Bleyglanz und die Korallen ben fo ward in dem Saale die Maleren auch bewundert, Bo die geputten hetren und Damen im Garten fpagieren nd mit fpigigen Fingern die Blumen reiden und halten. a, wer fabe bas jest nur noch an! 3ch gebe verbrieglich aum mehr binaus; benn alles foll aubers fenn und geschmacholl Bie fie's beigen, und weiß die Latten und bolgernen Bante, les ift einfach und glatt; nicht Schnigwert ober Bergolbung Bill man mehr, und es toftet bas frembe Solg nun dm meiften. lun, ich mar' es gufrieben, mir auch was Renes ju fcaffen; nd ju gehn mit ber Beit, und oft ju veranbern ben Sausrath; ber es furchtet fic Jeber, and nur ju ruden bas Rleinfte, enn wer vermochte wohl jest bie Arbeiteleute ju gablen? teulid fam mir's in Ginn, ben Engel Michael wieber, ber mir bie Officin bezeichnet, vergolben gu laffen, nd ben graulicen Drachen, bet ibm ju gugen fich windet; ber ich ließ ibn verbraunt, wie er ift; mich fcredte

Denn bie Tharen, die untre, so wie die obre, des Beinberg.
Standen gleichfalls offen. Und so nun trat sie ins Feld eit,
Das mit weiter Flace den Ruden des Hagels bededte.
Immer noch wandelte fie auf eigenem Boden, und frente
Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes,
Das mit goldener Kraft sich im ganzen Felde dewegte.
Iwischen den Neckern schritt sie hindurch, auf dem Raine, die
Fuspfad,

Satte den Birnbaum im Auge, ben großen, ber auf ben Sugel

Stand, die Granze der Felber, die ihrem Sause gehörten. Ber ihn gepflauzt, man konnt' es nicht wiffen. Er war in ber Gegend

Beit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes, Unter fim pflegten die Schuitter des Mable fic zu freuen am Mittag

Und die hitten des Biebs in seinem Schatten zu warten; Bante fanden fie da von roben Steinen und Rasen. Und fie irrete nicht; dort saß ihr hermann und rubte, Saß mit dem Arme gestüßt und schen in die Gegend zu

Jenseits, nach bem Sebirg', er tehrte der Mutter den Anden. Sachte schlich sie hinan, und rührt' ihm leise die Schulter. Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Thränen im Ange.

Mutter, fagt' er betroffen, Ihr überrafcht mich! Und eilig

Erodnet' er ab die Ehrane, der Jungling eblen Gefühles. Bie? du weinest, mein Sohn? versetze die Mutter ber troffen;

Daran tenn' ich bich nicht! ich habe bas niemals erfahren !

Jag, was beklemmt bir bas Herz? was treibt bich, einfam gu figen

nter dem Birnbaum bier? was bringt dir Chranen ins Ange?

Und es nahm fic zusammen ber treffliche Inngling, und fagte:

Bahrlich, bem ift tein herz im ehernen Bufen, ber jeto ticht die Roth der Menschen, der umgetriebnen, empfindet; dem ift fein Sinn in dem haupte, der nicht um fein eiges nes Wohl fich

nd um des Baterlands Bohl in diefen Sagen befimmert. Bas ich heute gefehn und gehört, bas rahrte das herz mir; nd nun ging ich heraus, und sah die herrliche weite andschaft, die sich vor uns in fruchtbaren hügeln umber schlingt;

iah die goldene Frucht den Garben entgegen fich neigen, nd ein reichliches Obst uns volle Kammern versprechen. ber, ach! wie nah ist der Feind! Die Flutben des Abeines ichuben und zwar; boch ach! was sind nun Flutben und Berge enem schrecklichen Bolle, das wie ein Sewitter daberzieht! benn sie rufen zusammen aus allen Enden die Jugend, Bie das Alter, und bringen gewaltig vor, und die Menge icheut den Lod nicht; es dringt gleich nach der Menge die Menge.

ich! und ein Dentscher wagt in seinem Sause zu bleiben? wift vielleicht zu entgeben bem alles bedrohenden Unfall? lebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Lage verdrießt mich.

den ansich neulich entschuldigt, als man bie Streiten-

Aus ben Bargern. Farmabe! ich bin ber einzige Sohn nur,

Und die Wirthschaft ist groß, und wichtig unser Gewerbe; Mber war' ich nicht besset, zu widerstehen da vorne Un der Gränze, als hier zu erwarten Elend und Anechtschaftl Ja, mir hat es der Geist gesagt, und im innersten Busen Regt sich Muth und Begier, dem Baterlande zu leben Und zu sterben, und Andern ein würdiges Bepspiel zu geben. Wahrlich, wäre die Arast der deutschen Jugend bepsammen, Un der Gränze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremben, D, sie sollten und nicht den herrlichen Boben betreten, Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren, Micht den Mannern gebieten und rauben Weiber und Räbichen!

Sehet, Mutter, mir ist im tiefften Sergen befchloffen, Bald zu thun und gleich, was recht mir daucht und verständig; Denn wer lange bedeutt, der wählt nicht immer das Beste. Sehet, ich werde nicht wieder nach Hause kehren! Bon hier aus

Seh' ich getad' in die Stadt, und übergebe den Ariegern Diesen Arm und dieß Herz, dem Vaterlande zu dienen. Sage der Vater alsdann, ob nicht der Ehre Sefühl mir Auch den Busen belebt, und ob ich nicht höher hinauf will!

Da versehte bedeutend bie gute verständige Muttet,
Stille Thranen vergießend, sie tamen ihr leichtlich ins Auge:
Sohn, was hat fich in dir verandert und beinem Gemathe,
Daß du zu beiner Mutter nicht redest, wie gestern und immer,
Offen und fren, und sagst was beinen Wuschen gemäß ist?
Hotte jest ein Dritter bich reden, er wurde furwahr bich
Hodlich loben und beinen Entschluß als den edessten preisen,
Durch dein Wort verführt und deine bedeutenden Reden.
Doch ich table dich nur; denn sieh', ich tenne dich besser.

Du verbirgst bein herz, und hast gang andre Gebanten. Denn ich weiß es, bich ruft nicht die Trommel, nicht die Trompete,

Licht begehrst bu ju scheinen in ber Montur vor den Madchen; Denn es ist beine Bestimmung, so mader und brav bu auch fonst bist,

Bobl gu vermabren bas Saus und ftille bas Feld ju beforgen. Jarum fage mir frep: was dringt bich ju biefer Entichliegung?

Ernsthaft sagte ber Sohn: Ihr irret, Mutter. Ein Tag ift Richt bem anderen gleich. Der Jangling reifet jum Manne; Beffer im Stillen reift er zur That oft, als im Gerausche Bilden schwankenben Lebens, das manchen Jangling vers berbt bat.

ind so still ich auch bin und war, so hat in ber Brust mir )och sich gebildet ein Herz, bas Unrecht hasset und Unbill, ind ich verstehe recht gut die weltlichen Dinge zu sondern; luch hat die Arbeit den Arm und die Tuße machtig gestärtet. Mes, fühl' ich, ist wahr; ich darf es kuhnlich behaupten. ind boch tabelt Ihr mich mit Recht, o Mutter, und habt mich

luf halbmahren Worten ertappt und halber Verstellung. Denn, gesteh' ich es nur, nicht ruft die nabe Gefahr mich lus dem hanse des Naters, und nicht der hohe Gedante, Reinem Baterland hulfreich ju sepn und schrecklich den Keinden.

Borte waren es nur, die ich fprach; fie follten vor Euch nur Reine Gefühle versteden, die mir das herz zerreißen. Ind fo lafft mich, o Mutter! Denn da ich vergebliche Bunfche jege im Bufen, so mag auch mein Leben vergeblich dabin gehn. Denn ich weiß es recht wohl: der Gingelne ichabet fich felben ber fich bingibt, wenn fich nicht Alle jum Gangen befreben bet

Fahre nur fort, fo fagte barauf die verftandige Mutter, Alles mir zu erzählen, bas Größte wie bas Geringfte; Denn die Manner find heftig, und benten nur immer bil Lette,

Und bie hindernis treibt die heftigen leicht von bem Bege; Aber ein Beib ift geschickt, auf Mittel zu benten, und wandelt

And ben Umweg, geschickt zu ihrem 3wed zu gelangen. Sage mir alles baber, warum du so heftig bewegt bift, Wie ich bich niemals gesehn, und bas Blut bir wallt in ben Abern,

Biber Billen bie Ehrane bem Auge fich bringt ju entfturgen.

Da überließ fich bem Schmerze ber gute Jungling, und weinte,

Beinte laut an ber Bruft ber Mutter, und fprach fo erweichet:

Bahrlich! bes Baters Bort hat heute mich frautend getroffen, Das ich niemals verdient, nicht heut' und feinen ber Lage. Denn die Eltern ju ehren, war fruh mein Liebstes, und Riemand

Shieh mir fluger zu fepn und weifer, als die mich erzeugten, Und mit Ernft mir in dunteler Zeit der Aindheit geboten. Bieles hab' ich furwahr von meinen Gespielen geduldet, Benn sie mit Tude mir oft den guten Billen vergalten; Oftmals hab' ich an ihnen nicht Burf noch Streiche gerochen: Aber spotteten sie mir den Bater aus, wenn et Sonntags r Kirche tam mit wurdig bedachtigem Schritte; fie über das Band der Mupe, die Blumen bes Schlafrocks,

fo stattlich trug und ber erft beute verschenkt marb: rlich ballte fich gleich die Faust mir; mit grimmigem Watben

fie an und schling und traf, mit blindem Beginnen, u feben wohin. Sie beulten mit blutigen Rasen, triffen sich kaum den wutbenden Tritten und Schlägen. wuchs ich beran, um viel vom Vater zu dulden, att Anderer, mich gar oft mit Borten berum nahm, bep Rath ihm Verdruß in der letten Sitzung eregt warb;

bufte den Streit und bie Rante feiner Rollegen. s habt Ihr mich felbft bedauert; denn vieles ertrug ich, a Sedanten der Eltern von herzen zu ehrende Wohlthat, t finnen, for und zu mehren die hab' und die Guter, felber Manches entziehn, um zu sparen den Kindern. ich! nicht das Sparen allein, um spat zu genießen, bas Gluck, es macht nicht das Gluck der hause bepm

er Acter am Acter, so schon sich die Guter auch schließen. er Bater wird alt, und mit ihm altern die Sohne, ie Frende des Tags, und mit der Sorge für morgen. ir, und schauet hinab, wie berrlich liegen die schonen, Gebreite nicht da. und Anten Weinberg und Garten, e Scheunen und Ställe, die schone Reihe der Güter; i' ich dann, dort das Hinterhaus, wo an dem Giebel & Fenster uns zeigt von meinem Stüdchen im Dache; die Beiten zurück, wie manche Nacht ich den Mond

Dort erwartet und icon fo manchen Morgen die Sonne, Benn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden genigte: Ach! de kommt mir so einsam vor, wie die Rammer, der. Hof und

la.

Þ١

8

Garten, das herrliche Feld, das über die Sugel fich hinfitrett; Alles liegt fo obe vor mir; ich entbehre der Gattinn.

Da antwortete brauf bie gute Mutter verftanbig: Sobn, mehr municheft bu nicht die Braut in bie Kammer gu fuhren,

Daß bir werbe die Nacht gur fconen Saifte des Lebens, Und die Arbeit des Tags dir freper und eigener werde, Als der Bater es municht und die Mutter. Wir haben dir immer

Bugerebet, ja dich getrieben, ein Madden zu mablen. Aber mir ift es befannt, und jeso fagt es das herz mir: Benn die Stunde nicht tommt, die rechte, wenn nicht das rechte Maddenzur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wahlen im Beiten, und es wirket die Furcht die falsche zu greifen am meisten. Soll ich dir sagen, mein Sohn, so hast du, ich glaube, gewählet,

Denn dein Serg ift getroffen und mehr ale gewöhnlich ems pfindlich.

Sag' es gerad nur heraus, benn mir schon sagt es die Seele: Jenes Madchen ist's, das vertriebene, die du gewählt haft.

Liebe Mutter, 3hr fagt's! versetelebhaft ber Sohn brauf. Ja, sie ist's! und fuhr' ich sie nicht als Braut mir nach hause heute noch, ziehet sie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer m ber Berwirrung bes Kriogs und im traurigen Sin, und Bergiebn.

Rutter, emig umfonft gebeiht mir die reiche Bestung bann vor Augen; umsonft find tauftige Jahre mir fructbar, ta, das gewohnte haus und der Garten ift mir zuwider; nch1 und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht troftet dem Armen.

Denn es lofet die Liebe, das fahl' ich, jegliche Banbe, Benn fie die ihrigen fnupft'; und nicht das Madden allein lafft Bater und Mutter jurad, wenn fie bem erwähleten Mann folgt;

Much der Inngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Bater,

Benn er das Madden fieht, bas einziggeliebte, bavon ziehn. Darum laffet mich gehn, wohin die Berzweiflung, mich ans treibt.

Benn mein Bater, er hat big enticheibenden Borte ge-

And fein Saus ift nicht mehr bas meine, wenn er bas Daboen ' Ausschließt, bas ich allein nach Saus ju fuhren begehre.

Da versehte bebend die gute verständige Mutter:
Stehen wie Felsen doch zwen Männer gegen einander!
Unbewegt und stolz will keiner dem andern sich nahern,
Reiner zum guten Worte, dem ersten, die Junge bewegen.
Darum sag' ich dir, Sohn: noch lebt die hoffnung in meinem herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und brav ist, verlobe,
Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat.
Denn er redet gar manches in seiner heftigen Art aus,
Das er doch nicht vollbringt; so gibt er auch zu das Bersagte.
Uber ein gutes Wort verlangt er, und kann es verlangen;

Benn er ift Bater! And wiffen wir wohl, fein Bornit mi Eifde,

Wo er heftiger spricht und Anberer Grande bezweifelt, Rie bedeutend; es reget der Wein dann jegliche Araft mi Seines heftigen Wollens, und lasst ihn die Worte der Anda Nicht vernehmen, er hört und fühlt alleine sich selber. Aber es kommt der Abend beran, und die vielen Gesprickt Sind nun zwischen ihm und seinen Freunden gewechselt. Milder ift er fürwahr, ich weiß, wenn das Räuschchen wo bev ist,

And er das Unrecht fahlt, das er Andern lebhaft erzeigte. Komm! wir wagen es gleich; das Frischgewagte geräth nut, Und wir bedürfen der Freunde, die jeho ben ihm noch bet sammelt

Sigen; besonders wird uns ber murbige Beiftliche belfen.

Alfo (prachfie behende, und jog, vom Steine fich heben Auch vom Sipe den Sohn, den willig folgenden. Bepbe Kamen schweigend herunter, den wichtigen Botfat bebenten

# Polyhymnia.

#### Der Weltbürger.

Aber es saßen die Oren noch immer sprechend zusammen, Mit dem geistlichen Herrn der Apotheter bepm Wirthe; Und es war das Gespräch noch immer ebendaffelbe, Das viel bin und her nach allen Seiten geführt ward. Aber der treffliche Pfarrer versehte, würdig gesinnt, drauf: Widersprechen will ich Euch nicht. Ich weißes, der Mensch war Immer streben zum Bessern; und, wie wir sehen, er strebt auch Immer dem Höheren nach, zum wenigsten sucht er das Neue. Aber geht nicht zu weit! Denn neben diesen Soschblen Sab die Natur uns anch die Lust zu verharren im Alten, Und sich dessen zu freun, was Jeder lange gewohnt ist. Aller Zustand ist zut, der natürlich ist und vernünstig.

Denn die Lage find furg, und beschräntt ber Sterbilden Schicfal.

Niemals tabl' ich den Mann, der immer, thatig und rafties Umgetrieben, bas Meer und alle Straßen der Erbe Auhn und emfig befährt und sich des Gewinnes erfrenet, Belcher sich reichlich um ihn und um die Seinen herum hauft; Aber ich will Cuch jusammen nicht wibersteben; was fidif est Denn ich sebe boch schon hier Eros und Ehranen im vorans. Gehet und prüfet, und bringt in Gottes Namen die Tochter Mir ins haus; wo nicht, so mag et das Mädchen vergessen.

Alfo der Bater. Es rief der Sohn mit froher Gebetbe: Roch vor Abend ift euch die trefflichfte Tochter bescheret, Bie sie der Mann sich wunscht, dem ein Lluger Sinn in der Bruft lebt.

Sludlich ift bie Sute bann and, fo barf ich es hoffen. Ja, fie bantet mir ewig, baß ich ihr Bater und Mutter Wiedergegeben in Euch, fo wie fie verftandige Rinder Bunfchen. Aber ich zaudre nicht mehr; ich fcbirre die Pferbe Gleich und fuhre die Freunde hinaus auf die Spur der Geliebten,

Peberlaffe die Manner fich felbft und ber eigenen Rlugheit, Bichte, fo fcmbr' ich Such ju, mich gang nach ihrer Ente

Und ich seh es nicht wieder, als bis es mein ift, das Madchen. Und so ging er hinaus, indessen manches die Andern Beislich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

Hermann eilte zum Stalle fogleich, wo die muthigen Bengfte

Rubig ftanden und raich ben reinen hafer verzehrten, Und bas trodene hen, auf der besten Biese gehanen. Eilig legt' er ihnen barauf das blante Gebis an, Bog die Riemen sogleich durch die schon verfilberten Schnallen, Und befestigte bann die langen, breiteren Jügel, Führte die Pferde peraus in den hof, wo ber willige Anecht schon dorgeschoben die Autsche, fie leicht an ber Deichfel bewegend. Ibgemessen knupften sie drauf an die Wage mit saubern Stricken die rasche Araft der leicht hinziedenden Pferde. hermann fasste die Peitsche; dann saß er und rollt' in den Ehreweg.

Als bie Freunde unn gleich die geräumigen Plate genommen, Rollte der Wagen eilig, und ließ das Pflaster zurucke, ließ zuruck die Mauern ber Stadt und die teinlichen Thurme. Do fuhr Hermann dahin, der wohlbefannten Chansses zu, Kasch, und sammete nicht und fuhr bergan wie bergunter. Als er aber nunmehr den Thurm des Dorfes erblickte, ind nicht fern mehr lagen die gartenumgebenen Hauser, dacht' er bep sich selbst, nun anzuhalten die Pferde.

Bon bem warbigen Dunkel erhabener Linden umschatzet, Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, Dar mit Rasen bedeckt ein weiter, grunender Anger Jor dem Dorse, den Bauern und nahen Städtern ein Anstort. slachgegraden befand sich unter den Baumen ein Brunnen. Stieg man die Stusen hinab, so zeigten sich steinerne Banke, lings um die Quelle geseht, die immer lebendig hervorquoll, keinlich, mit niedriger Mauer gesasst, zu schoffen bequemlich, bermann aber beschloß, in diesem Schatten die Pferde Rit dem Bagen zu halten. Erthat so, und sagte die Borte; Steiget, Freunde, nun aus und geht, damit Ihr erfahret, ib das Mädmen anch werth der Hand sep, die ich ihr biete. war ich glaub' es, und mir erzählt Ihr nichts Neues und Seltnes:

dtt' ich allein ju thun, fo ging' ich bebend ju bem Dorf

nd mit wenigen Botten entichiede die Gute mein Schicffal.

Denn was alles gefchieht, geht fill, wie von felbet, bit Gang fort.

Aber gerrattet die Roth die gewbhnlichen Wege bes Lebens, Reift das Gebäude nieder, und mublet Garten und Saat um, Ereibt den Mann und das Weib vom Raume der tranlicen Wohnung,

Schleppt in die Irre fie fort, burch angftliche Tage und Nachte: Ach! ba fieht man fich um, wer wohl ber verständigfte Mann sen, Und er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens. Sagt mir, Bater, Ihr send gewiß der Richtel von diesenflüchtigen Mannern, ber Ihr sogleich die Semuther beruhigt? Ja, Ihr erscheint mir heut' als einer der altesten Führer, Die durch Wüsten und Irren vertriebene Völler geleitet. Deut! ich doch eben, ich rede mit Insua oder mit Moses.

Und es versette barauf mit erustem Blide ber Richter: Babrlich unsere Beit vergleicht fich ben seltensten, Die die Seschichte bemertt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und hent' in diesen Tagen gelebt hat, hat schon Jahre gelebt: so brangen sich alle Seschichten. Dent' ich ein wenig zuruck, so scheint mir ein graues Alter Auf dem Haupte zu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendig. D, wir anderen durfen uns wohl mit jenen vergleichen, Denen in ernster Stund' erschien im feurigen Busche Sott der herr; auch uns erschien er in Wolfen und Fener.

Als unn der Pfarrer darauf noch weiter zu fprechen geneigt war Und das Schickfal des Manns und der Seinen zu boren verlangt jebend ber Gefährtemit beimlichen Borten ins Ohr ihm t t mit bem Richter nur fort, und bringt bas Gefprach auf bas Madchen.

b gehe hernm, fie aufzusuden, und tomme in fobalb ich fie finde. Es niete ber Pfarrer bagegen, ich bie heden und Barten und Schennen suchte ber Spaher.

### R'lio.

jed Lid

### Das Zeitalter.

Als nun ber geiftliche herr ben fremben Richter befragte, Bas bie Gemeine gelitten, wie lang fie von Saufe vertrieben; Sagte ber Mann barauf: nicht fury find unfere Leiben; Denn mir haben bas Bittre ber fammtlichen Jahre getrunfen, Schredlider, weil auch uns die iconfte hoffnung gerftort marb. Denn wer laugnet es wohl, bag boch fich das Berg ibm erhoben, 3bm bie frevere Bruft mit reineren Bulfen gefchlagen, Mis fic ber erfte Glang ber neuen Sonne beranbob, Mis man borte vom Rechte ber Menichen, bas allen gemeinfen, Bon ber begeifternden Frepheit und von der loblicen Gleicheit! Damals hoffte Jeber, fich felbft ju leben; es ichien fic Aufzulofen bas Band, bas viele Lander umftricte, Das der Mugiggang und ber Gigennut in ber Sand bielt. Schanten nicht alle Bolter in jenen brangenben Lagen Rach ber Sauptftadt der Belt, die es icon fo lange gemefen, Und jest mehr als je ben berrlichen Ramen verdiente? Baren nicht jener Manner, ber erften Berfunder ber Boticaft, Ramen ben bochften gleich, die unter bie Sterne gefest find? Bude nicht jeglichem Menfchen der Muth und ber Geift und bie Sprace?

Und wir waren zuerft, als Nachbarn, febhaft entinndet. Tauf begann der Krieg, und die Juge bewaffneter Franten deten naber; allein fie schienen nur Freundschaft zu bringen. Ind die brachten fie auch: denn ihnen erhöht war die Seele Men; sie pflanzten mit Lust die munteren Baume der Frepheit, edem das Seine versprechend, und jedem die eigne Regierung, ich erfreute sich da die Jugend, sich freute das Alter, ind der muntere Lanz begann um die neue Standarte. Do gewannen sie bald, die überwiegenden Franken, irst der Manner Geist, mit feurigem, muntern Beginnen, dann die Herzen der Weiber, mit unwiderstehlicher Aumuth, eicht selbst schien uns der Druck des vielbedürsenden Krieges; denn die Hosfnung umschwebte vor unsern Augen die Ferne, ockte die Blicke hinaus in neuerössnete Bahnen.

D, wie froh ift bie Beit, wenn mit ber Braut fic ber Braut'gam

Schwinget im Tange, den Tag der gewünschten Berbindung erwartend!

Aber herrlicher mar bie Beit, in ber uns bas Sochfte, Bas ber Menich fich bentt, als nah und erreichbar fich zeigte, Da mar jedem die Bunge geloft; es iprachen bie Greffe, Runner und Junglinge lant voll hoben Sinns und Gefühles.

Aber, ber himmel trabte fic balb. Um bem Boetheil ber Berrichaft

Benig ift es farmahr, doch auch bas wenige toftlich; thei Und der Berarmte grabet ihm nach, und freut sich des Fundek. Ind Und fo tehr' ich auch gern die heitern Sehanten zu jenen Phenigen guten Thaten, die ausbewahrt das Gedächtnis. Ja, ich will es nicht laugnen, ich sah sich Feinde verschnen, Um die Stadt vom Uebel zu retten; ich sah auch der Freunde, Sah der Eltern Lieb', und der Kinder, Unmögliches wagen; Sah wie der Jüngling auf einmal zum Manu ward; sah wie der Greis sich

-Bieber verjängte, das Kind fich felbft als Jungling enthullte. Ja, und das fowache Gefchlecht, fo wie es gewöhnlich ger nannt wird,

Belgte fic tapfer und machtig, und gegenwartigen Geifted. Und fo lafft mich vor allen ber iconen That noch ermahnen, Die hochbergig ein Madchen vollbrachte, die treffliche Jungs frau.

Die auf dem großen Sehhft allein mit den Madden juruckblieb; Denn es waren die Manner auch gegen die Fremden gezogen. Da überfiel den Hof ein Erupp verlaufnen Sesindels, Mühdernb, und drängte sogleich sich in die Zimmer der Franen. Sie erblickten das Bild der schae erwachsenen Jungfrau Und die lieblichen Madden, nach ieher Kinder zu heißen. Da ergriff sie wilde Begier; sie stürmten gesühllos Auf die zitternde Schar und aufs hochderzige Madden. Aber sie ris dem einen sogleich von der Seite den Sabel, Dieb ihn nieber gewaltig; er stürzt ihr blutend zu Füßen. Dann mit mannlichen Streichen befreite sie tapfer die Mädchen, Eraf noch viere der Käuber; doch die entstohen dem Tode. Dann verschloß sie den Hof, und harrte der Hulse, bewassnet.

Als der Geiftliche nun das Lob des Maddens vernommen,

Stieg die hoffnung fogleich für seinen Freund im Gemüth auf, Und er war im Begriff zu fragen, wohin sie gerathen? Ob auf ber traurigen Flucht sie nun mit dem Bolt sich befinde?

Aber ba trat berbep ber Apotheter behenbe, Bupfte ben geistlichen herrn, und jagte bie wispernden Worfe: hab' ich boch endlich bas Madchen ans vielen hundret gefunden. Nach ber Beschreibung! So kommt und sehet sie selber mis

Nehmet den Richter mit Euch, damit wir das Weitere hören. Und sie kehtten sich um, und weg war gerusen der Richter Von deu Seinen, die ihn, bedürftig des Kathes, verlangten. Doch es folgte sogleich dem Apotheker der Pfarrherr An die Lücke des Zauns, und jener deutete listig. Seht Ihr, sagt'er, das Mädchen? Sie hat die Puppe gewickelt, Und ich erkenne genau den alten Kattun und den blauen Kissenüberzug wohl, den ihr Hermann im Bündelgebracht hat. Sie verwendete schnell, sürwahr, und gut die Geschenke. Diese sind deutliche Zeichen, es tressen die übrigen alle; Denn der rothe Lah erhebt den gewölbeten Busen, Schon geschnürt, und es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an:

Sanber ist ber Saum bes Hembes zur Krause gefaltet, Und umgibt ihr das Kinn, das runde, mit reinlicher Anmuth; Frep und beiter zeigt sich bes Kopfes zierliches Eprund, Und die starten Jöpfe um silberne Radeln gewickelt; Sigt sie gleich, so sehen wir doch die treffliche Größe, Und den blauen Bock, der, wielgefaltet, vom Busen Reichlich berunterwalt zum wohlgebildeten Knöckel. Ohne Zweisel sie ist's. Orum kommet, damit wir vernehmen, Ob sie gut und tugendhaft sep, ein häusliches Madchen, D Daverfeste ber Pfarrer, mit Bliden bie Sigende prafent: Das fie den Jungling entjudt, furmahr, es ift mir lein Bunber;

Denn fie halt vor dem Blid des erfahrenen Mannes die Probe. Gladlich, mem doch Mutter Ratur die rechte Sestalt gab! Denn sie empsiehlet ihn stets, und nirgends ist er ein Frembling. Jeder nachet sich gern, und Jeder möchte verweilen, Wenn die Sesaligseit nur sich zu der Gestalt noch gesellet. Ich versicht' Ench, es ist dem Jüngling ein Madchen gefunden, Das ihm die fünstigen Tage des Lebens herrlich erheitert, Eren mit weiblicher Krast durch alle Zeiten ihm bepsieht. So ein vollommener Körper gewiß verwahrt auch die Seele Rein, und die rüstige Ingend verspricht ein glückliches Alterdien, und die rüstige Ingend verspricht ein glückliches Alterd

Und es sagte darauf der Apotheter bedenklich: Erüget doch öfter der Schein! Ich mag dem Aeußern nicht trauen;

Denn ich habe bas Sprichwort fo oft erprobet gefunden: Eh bu ben Scheffel Salg mit bem neuen Befannten verzehret, Darfft bu nicht leichtlich ihm tranen; bic macht bie Zeit nur gewisser,

Bie du es habest mit ibm, und wie die Freundschaft bestebe. Laffet uns also gnerft bep guten Leuten uns umthun, Denen das Madchen befannt ift, und die uns von ihr und ergablen.

Auch ich lobe die Borficht, verfette ber Geiftliche folgend: Frepn wir doch nicht far und! Far Andere frepn ift bedenflich. Und fie gingen darauf dem madern Richter entgegen, Der in seinen Geschäften die Strafe wieder herauffam. Und gu ibm fprach fogleich ber fluge Pfarrer mit Borficht: Sagt! wir haben ein Madchen gefehn, bas im Garten jundoft bier

Unter bem Apfelbaum fist, und Sindern Sleiber verfertigt Aus getraguem Kattun, ber ihr vermuthlich geschentt warb. Uns gefiel die Gestalt; sie scheinet der Wackeren eine. Saget uns, was Ihr wist; wir fragen aus löblicher Absicht.

Alle in ben Garten gu bliden ber Richter fogleich num bergutrat,

Sagt'er: dese tennet Ihr icon; denn wenn ich erzählte Won der herrlichen That, die jene Jungfran verrichtet, Als sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren beschütte — Diese war's! Ihr seht es ihr an, sie ist ruftig geboren, Aber so gut wie start; denn ihren alten Verwandten Pflegte sie bis jum Tode, da ihn der Jammer dahinris ueber des Städtchens Noth und seiner Besihung Gefahren. Auch, mit sissem Gemuth, hat sie die Schwerzen ertragen ueber des Bräutigams Tod, der, ein edler Jüngling, im ersten

Feuer bes hohen Gedantens nach edler Frepheit zu ftreben, Seibft hinging nach Paris und bajd ben schrecklichen Tob fand;

Denn wie ju hause, so bort, bestritt er Billiar und Rante. Also sagte ber Richter. Die Bepden schieden und dankten, Und der Geistliche jbg ein Goldstud, (bas Silber bes Bentels Bar vor einigen Stunden von ihm schon milde verspendet, Als er die Flüchtlinge sah in traurigen hausen vorbepziehn.) And er reicht' es dem Schulzen und sagte: theilet den Pfennig Unter die Durftigen aus, und Gott vermehre die Gabel Doch es weigerte sich der Mann, und sagte: wir haben

Manden Thaler gerettet und mande Rleider und Saden, Und ich hoffe, wir tehren jurud, noch eh' es verzehrt ift.

Da verseste ber Pfarrer, und brudt' ihm das Geld in bie Sand ein:

dill

ěί

Niemand fanme ju geben in diesen Tagen, und Niemand Weigre fich anzunehmen, was ihm die Milde geboten! Niemand weiß, wie lang' er es hat, was er ruhlg besiget; Niemand, wie lang' er noch in fremden Landen umherzieht Und des Acters entbehrt und des Gartens, der ihn ernähret.

Ep boch! fagte darauf der Apotheter geschäftig: Ware mir jest nur Geld in der Tasche, so solltet Ihr's haben, Groß wie klein; denn viele gemiß der Euren bedürfen's. Unbeschenkt doch laff' ich Euch nicht, damit Ihr den Willen Sehet, woserne die That auch hinter dem Willen zurückleibt. Niso sprach er, und zog den gestickten ledernen Beutel Un den Riemen hervor, worin der Todack ihm verwahrt war, Definete zierlich und theilte; da fanden sich einige Pfeisen. Riein ist die Gabe, seht' er dazu. Da sagte der Schultheiß: Guter Todack ist doch dem Reisenden immer willtommen. Und es lobte darauf der Apotheker den Knaster.

Aber ber Pfarrherr gog ihn hinmeg, und fie fcieden vom Richter.

Eilen wir! fprach ber verftandige Mann; es wartet ber Tungling

Peinlich. Erhore so schuell als möglich die frohliche Botschaft. Und sie eilten und kamen und fanden den Jüngling gelehnet Au den Wagen unter den Linden. Die Pferde zerstampften Bith den Rafen; er blett fie im gaum, und fand in Gee' - banten,

Blidte fill vor fich bin und fab die Frennde nicht eher, Bis fie kommend ihn riefen und frohliche Zeichen ihm gaben. Schon so ferne begann der Apotheker zu sprechen; Doch sie traten naber hinzu. Da fasste der Pfarrhere Seine Hand, und sprach und nahm dem Gefahrten das Wort weg:

Seil Dir, junger Mann! Dein treues Auge, Bein treues Serg hat tichtig gemahlt! Glud Dir und bem Beibe ber Jus.

Deiner ist fie werth; brum tomm' und wende ben Bagen, Dag wir fahrend fogleichwie Cde bes Dorfes erreichen, Um fie werben und bald in Saufe fuhren bie Gute.

Aber ber Jungling ftand, und ohne Zeichen ber Frende! Hort' er die Borte des Boten, die himmlifch waren und.

Seufzete tief und sprach: wir kamen mit eilendem Fuhrwerk, Und wir ziehen vielleicht beschämt und langsam nach Hause'; Denn hier hat mich, seitdem ich warte, die Sorge befallen, Argwohn und Zweifel und Alles, was nur ein liebendes Herz krankt.

Slaubt 3hr, wenn, wit nur tommen, fo werde das Madden uns folgen,

Weil wir reich sind, aber sie arm und vertrieben einherzieht? Armuth selbst macht stolz, die unverdiente. Genügsam Scheint das Madchen und thatig; und so gehörtihr die Welt an. Glaubt Ihr, es sep ein Weib von solcher Schönheit und Sitte Ausgewachsen, um nie den guten Jungling zu reizen? Glaubt Ihr, sie habe bis jest ihr Herz verschlossen ber Liebe?

Alfo fprach er und gab bem geiftlichen herrn die 3ågel, Der verständig fie faste, die schumenden Roffe beberrichend, Schnell den Wagen bestieg und den Sis des Fahrers besette.

Aber du gauderteft noch, vorsichtiger Nachbar, und fagteft: Gerne vertran' ich, mein Freund, Euch Seel' und Geift und Gemuth an:

Aber Leib und Gebein ift nicht jum beften vermahret, Benn die geistliche Sand ber weltlichen Zügel fich anmaßt. Doch bu lächeltest brauf, verständiger Pfarrer, und sagtest: Sibet nur ein, und getrost vertraut mir den Leib, wie die Seele:

Denn geschickt ist die hand schon lange, ben Jügel zu fahren, Und das Ange geubt, die kanstlichste Wendung zu treffen. Denn wir waren in Strasdurg gewohnt den Wagen zu leuten, Als ich ben jungen Baron dahin begleitete; täglich Molte der Wagen, geseitet von mir, das hallende Thor durch, Staubige Wege hinaus, dis fern zu den Auen und Linden, Mitten durch Scharen des Bolts, das mit Spazieren den Tag lebt.

Halb getröftet bestieg barauf ber Nachbar ben Wagen, Saß wie einer, der sich jum weislichen Sprunge bereitet; Und die Hengste rannten nach Hause, begierig des Stalles. Aber die Wolle des Staubes quoll unter den mächtigen Husen. Lange noch stand der Jüngling, und sah den Staub sich erheben. Sah den Staub sich zerstreun; so stand er ohne Gedanken. Etato.

#### Dorothea.

Wie der wandernde Mann, der vor dem Sinten der Sonne Sie noch einmal ins Auge, die schnellverschwindende, faste, Dann im dunkeln Gebusch und an der Seite des Felsens Schweben siehet ihr Bild; wohin er die Blide nur wendet, Eilet es vor und glanzt und schwankt in herrlichen Farben: So bewegte vor hermann die liebliche Bildung des Madchens Sauft sich vorben, und schien dem Pfad' ins Getraide zu folgen. Aber er fuhr aus dem staunenden Traum auf, wendete langsam Nach dem Dorfe sich zu, und staunte wieder; denn wieder Kam ihm die hohe Gestalt des herrlichen Madchens entgegen. Fest betrachtet er sie; es war kein Scheinbild, sie war es Selber. Den größeren Krug und einen kleinern am henkel Tragend in seglicher hand: so schrift sie geschäftig zum Brunnen.

Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Anblid Muth und Kraft; er fprach zu feiner Berwunderten alfo: Find'ich dich, waceres Madchen, so bald aufs neue beschäftigt, Hulfreich Andern zu sepn und gern zu erquiden die Menschen? Sag', warum kommit du allein zum Quell, ber doch so ente fernt liegt,

Da fic Andere doch mit dem Waffer des Dorfes begnagent Freplich ift dies von besonderer Kraft und liedlich zu toften. Jener Kranten bringft du es wohl, die du treulich gerettet?

Freundlich begrußte fogletch das gute Mabden ben Jung. ling,

Sprach: fo ift icon hier ber Weg mir jum Brunnen belohnet, Da ich finde ben Guten, ber und so Vieles gereicht hat; Denn ber Aublick bes Sebers ift, wie die Gaben, erfreulich. Rommt und sehet boch selber, wer Eure Milbe genossen, Und empfanget ben ruhigen Dant von allen Erquickten. Daß Ihr aber sogleich bernehmet, warum ich gefommen, hier zu schöpfen, wo rein und unablassig der Quell fließt, Sag' ich Euch dieß: es haben die unvorsichtigen Menschen Alles Wasser getrübt im Dorfe, mit Pferden und Ochsen Gleich durchwatend den Quell, ber Wasser bringt ben Bon wohnern.

Und so haben fie auch mit Bafchen und Reinigen alle Erdge bes Dorfes beschmußt und alle, Brunnen besudelt; Denn ein Jeglicher benkt nur, fich selbst und das nachste Bes durfniß

Sonell ju befried'gen und rafd, und nicht bes Folgenden benft er.

Alfo fprach fie und war die breiten Stufen hinunter Mit dem Begleiter gelangt; und auf das Mauerchen festen Bepbe fich nieder bes Quells. Sie beugte fich ther, ju fchopfen;

Und er fafte den anderen Rrug, und beugte fic über. Und fie faben gefpiegelt ihr Bild in ber Blaue des Simmels Somenten, und nieten fich ju, und graften fich freundlich im Spiegel.

Las mich trinfen, fagte barauf ber heitere Jungling; Und fie reicht' ihm ben Krug. Dann ruhten fie Bepbe, vers tranlich

Auf die Gefase gelehnt; sie aber fagte jum Freunde: Sage, wie find' ich bich bier? und ohne Wagen und Pferbe Ferne pom Ort, wo ich erft bich gesehn? wie bist bu gekommen?

Dentend fcapte hermann jur Erbe; bann bob er bie Blide

Rubig gegen sie auf, und sah ibr freundlich ins Ange, Fählte sich still und getroft. Jedoch ihr von Liebe zu sprechen, War' ihm unmöglich gewesen; ihr Ange blidte nicht Liebe; Aber hellen Berstand, und gebot verständig zu reden. Aud er fasste sich schwell, und sagte traulich zum Mädchen: Laß mich reden, mein Aind, und teine Fragen erwiedern. Deinetwegen tam ich bierder! was soll ich's verbergen? Denn ich lebe beglückt mit bepben liebenden Eltern, Denen ich treulich das haus und die Güter helse verwalten, Als der einzige Sohn, und unfre Geschäfte sind vielsach. Alle Felder besorg' ich; der Vater waltet im Hause Fleißig; die thätige Mutter belebt im Ganzen die Wirth.

Aber bu haft gewiß and erfahren, wie fehr bas Gefinde Baid burch Leichtstinn und balb burch Untreu plaget bie Sausfrau.

Immer fie nothigt ju wechfeln und Fehler am Sehler ju taufden.

Lange wänschte big Matter baber fic ein Mabden im Sause,

Das mit ber Sand nicht allein, bas and mit bem heife ihr bulfe

An der Tochter Statt, der leider frühe verlornen.
Nun, als ich heut' am Bagen dich fab, in froher Gewandthith, Sah die Starle des Arms und die volle Gesundheit der Gliedn, Als ich die Borre verhahm, die verständigen, war ich hetroster, Und ich eilte nach Sause, den Eltern und Freunden die Fremdt Rühmend nach ihrem Berdieust. Nun tomm' ich die aber zu sagen,

Bas fie munichen, wie ich. — Berzeih' mir bie ftottembe

Schenet Euch nicht, fo fagte fie brauf, bas Beitre pi

Ihr beleidigt mich nicht, ich hab' es bantbar empfunden. Sagt es nur grad' heraus; mich fann bas Wort nicht er

Dingen möchtet 3hr mich als Magb' füt Bater und Mutter, Bu verseben das Saus, bas wohlerhalten Euch dasiebt; Und 3hr:glaubet au mir ein tichtiges Midden zu finden, In ber Erbeit:gefchiet und nicht von robem Gemuthe. Euer Antrag war turz; so soll bie Univort auch turz fepn. Ja, ich gebe mit Euch, und folge bem Rufe bes Schickals. Weine Pficht ist erfüllt, ich habe die Wöchnerinn wieder 3u den Ihren gebrächt, sie freuen sich alle der Kettung; Schon sind die meisten bepfammen, die übrigen werden sich finden. Alle benten gewiß, in kurzen Lagen zur heimat Wiederzusehren; so pflegt sich stets ber Vertriebne zu schmeischen: Geln:

Aber ich täusche mich nicht mit leichter Hoffnung in diesen Trautigen Sagen, die und noch träutige Tage versprechen: enn gelof't find bie Bande der Belt; mer inapfet fie wieder le allein nur die Noth, die bochte, die uns bevorfteht! ann ich im hause des wardigen Manns mich, dienend, er, nahren.

nter ben Angen der trefflichen Frau, fo thu' ich es gerne; benn ein manderndes Madden ift immer von schwantendem Rufe.

a, ich gebe mit Euch, fobalb ich bie Rruge den Freunden Biedergebracht und noch mir den Segen der Guten erbeten. commt! Ihr muffet fle feben, und mich von ihnen empfangen.

Frohlich horte ber Jungling bes willigen Mabchens Ente

weifelnd, ob er ihr nun bie Wahrheit follte gestehen. Iber es ichien ibm bas Beste in fepn, in bem Pahn fie zu laffen, in fein Sans sie zu fuhren, zu werben um Liebe nur dort erft, ich! und ben golbenen Ring erblictt' er am Finger bes Mad. chens:

ind fo ließ er fie fprechen, und horchte fleifig ben Borten.

Lafft uns, fuhr fie nun fort, gurude tehren! Die Madchen Berben immer getabelt, die lange bepm Brunnen perpeilen; Ind boch ift es am rinnenden Quell fo lieblich zu fcmagen. Ilfo ftanden fie auf und schauten Berbe noch einmal in den Brunnen gurud, und fußes Perlangen ergriff fie.

Schweigend nahm fie darauf die benden Kruge bem Sentel, Stieg die Stufen hinan, und hermann folgte der Lieben. Linen Krug verlangt' er von ihr, die Burde zu theilen. tafft ihn, sprach fie; ed trägt sich beffer die gleichere Laft so. Ind ber herr, der kunftig besiehlt, er soll mir nicht dienen.

Seht mich so eruft nicht an, ale ware mein Schickal bebentige Dienen lerne, dep Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum herrichn, In der verdienten Gewalt, die doch ihr im hanse gehoret. Dienet die Schwester dem Bruder doch fruh, sie dienet da Eltern,

bb

ue.

BL.

Und ihr Leben ist immer ein ewiges Geben und Kommen, Oder ein Heben und Eragen, Bereiten und Schaffen fat Andu. Bohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß tein Weg st In sauer

Wird, und die Stunden der Racht ihr find wie die Stunden des Lages,

Daß ihr niemals die Arbeit zu flein und die Nadel zu fin bunkt,

Daß sie sich gang vergisst und leben mag nur in Aubern! Denn als Mutter, fürwahr, bedarf sie der Engenden alle, Wenn der Säugling die Krantende wedt und Rahrung begehrt Von der Schwachen, und so zu Schwerzen Sorgen sich häusen. Zwanzig Männer verbunden ertrügen nicht diese Beschwerbe, Und sie sollen es nicht; doch sollen sie dankbar es einsehn.

Alfo fprach fie, und war, mit ihrem ftillen Begleiter, Durch ben Sarten gefommen, bis an die Tenne ber Schene, Bo die Wochnerinnlag, die fie froh mit den Löchtern verlaffen, Jenen geretteten Madchen, ben schnen Bilbern ber unschuld. Bepbe traten binein; und von der andern Seite Trat, ein Aind an jeglicher hand, ber Richter zugleich ein. Diese waren bisher der jammernden Mutter verloren; Aber gefunden hatte sie nun im Semimmel der Alte. Und sie sprangen mit Luft, die liebe Mutter zu grußen, Sich des Bruders zu freun, des unbefannten Gespielen!

uf Dorotheen fprangen fie dann und gruften fie freundlich, erot verlangend und Obst, vor allem aber zu trinfen. no sie reichte bas Baffer herum. Da traufen die Kinder, nd die Bochnerinn trauf, mit ben Tochtern, so trauf auch ber Michter.

Me waren gelest, und lobten bas berrliche Waffer; Sauerlich war's und erquidlich, gefund jutrinfen ben Menfcom.

Da verfeste das Madden mit ernften Bliden und fagte: reunde, diefes ift wohl das lestemal, daß ich den Arug euch ühre zum Munde, daß ich die Lippen mit Waffer euch nete; ber wenn euch fortan am beißen Lage der Erunt labt, Benn ihr im Schatten der Aub' und der reinen Quellen ges nießet,

)ann gebenfet auch mein und meines freundlichen Dienftes, ben ich aus Liebe mehr ale aus Bermanbtichaft geleiftet. Bas ibr mir Gutes erzeigt, ertenn' ich burche funftige Leben. naern laff' ich euch zwar; boch Jeber ift bicgmal bem Andern Rebr jur Laft ale jum Eroft, und Alle muffen wir endlich nd im fremben Lande gerftreun, wenn die Rudfehr verfagt ift. Seht, hier fieht der Jungling, dem wir die Gaben verdanten, Diefe Bulle bes Rinds und jene millfommene Speife. Stefer tommt und wirbt, in feinem Saus mich zu feben, daß ich biene bafelbft ben reichen trefflichen Eltern; nd ich fchlag' es nicht ab; benn überall bienet bas Dabden, nd ihr mare jur Laft, bedient im Saufe ju ruben. llfo folg' ich ibm gern; er icheint ein verftanbiger Jungling, nd fo werben die Eltern es fepn, wie Reichen gegiemet. arum lebet nun mohl, geliebte Freundinn, und freuet uch des lebendigen Sauglings, ber icon fo gefund Guch anblict.

Dradet 3hr ihn an bie Bruft in diefen farbigen Bidth, han D, fo gedentet des Junglings, des guten, der fie uns tid bi Und ber funftig auch mich, die Eure, nahret und fleibt. In find 3hr, trefflicher Mann, fo fprach fie gewender jumilien habet Dant, daß Ihr Bater mir war't in manderlip fin

Und sie kniete darauf jur guten Wochneriun nieba, Ruffte die weinende Frau, und vernahm des Segens Geliste Aber du sagtest indes, ehrwürdiger Richter, zu hermant! Billig sevo Ihr, o Freund, zu den guten Wirthen zu zihle Die mittüchtigen Menschen den Haushalt zu führen bedachtst Denn ich habe wohl oft gesehn, daß man Rinder und Psink So wie Schase, genau bep Tausch und Handel betrachtet; Aber den Menschen, der Alles erhält, wenn er tüchtig und gutif und der Alles zerstreut und zerstört durch falsches Beginn Diesen nimmt man nur so auf Glück und Zufall ins Haus ei Und er bereuet zu spät ein übereiltes Entschließen.
Aber es scheint, Ihr versteht's; denn ihr habt ein Mädchene

Euch jn bienen im Sans und Euren Eltern, bas brav ift. Saltet fie wohl! Ihr werbet, fo lang' fie ber Birthiche fic annimmt,

Richt bie Schwester vermiffen, noch Enre Eltern bie Tocht

Biele kamen indeß, der Bochnerinn nahe Verwandte, Manches bringend und ihr die bessere Wohnung verfünder Alle vernuhmen des Mädchens Entschliß, und segneten h

mann

mablet,

Mit bebeutenden Bliden und mit besonbern Gebanten. Denn fo fagte mohl Eine jur Andern fluchtig ans Ohr bir Benn aus bem herrn ein Brautigam wird, fo ift fie geborg rmann faffte barauf fie ben ber Sand an und fagte: juns geben; es neigt fich ber Tag, und fern ift bas Stabtden. haft gesprachig umarmten barauf Dorotbeen die Beiber, rmann gog fie hinmeg; noch viele Gruße befahl fie. er ba fielen die Linder, mit Schrehn und entsehlichem Weinen.

rin die Aleider, und wollten die zwepte Mutter nicht laffen. er ein' und die andre der Weiber fagte gedietend: ille, Kinder! siegeht in die Stadt, und bringt euch des guten derbrotes genug, das euch der Bruder bestellte, s der Storch ihn jungst bepm Juderdeder vorbevirug, d ihr sehet sie bald mit den schon vergoldeten Deuten. d so liesen die Kinder sie los, und hermanu entris sie den Umarmungen taum und den fernewinkenden Achern.

## Melpomene.

#### Hermann und Dorothea.

Miso gingen die zwep entgegen der sintenden Sonne, Die in Wolfen fich tief, gewitterbrohend, verhülte, Aus dem Schleper, bald bier bald dort, mit glübenden Bliden Strahlend über das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung. Moge das drobende Wetter, so sagte hermann, nicht etwa Schlofen uns bringen und heftigen Guß; denn schof ift die Ernte.

Und fie freuten fic Bepbe bes hohen, mantenden Kornes,
Das die Durchschreitenden fast, die hohen Gestalten, erreichte.
Und es sagte darauf das Mädchen zum leitenden Freunde:
Guter, dem ich fundcht ein freundlich Schidsal verdante,
Dach und Fach, wenn im Freien so manchem Vertriebnen ber

Saget mir jest vor allem, und lehret die Eltern mich tennen, Denen ich tunftig zu bienen von ganzer Seele geneigt bin; Denn tennt jemand den herrn, fo tann er ihm leichter genng thun,

Benn er die Dinge bedentt, die jenem die wichtigsten icheinen, Und auf die er den Ginn, ben festbestimmten, geseht hat. Darum faget mir boch: wie gewinn' ich Bater und Mutter? Und es versehte bagegen der gute, verftanbige Jungling: D, wie geb' ich dir Recht, du gutes trefflices Madchen, Daß du zuvörderst dich nach dem Sinne der Eltern befragest! Denn so strebt' ich bisher vergebens, dem Bater zu dienen, Wenn ich der Wirthschaft mich als wie der meinigen annahm, Früh den Ader und spat und so beforgend den Weinberg. Meine Mutter bestriedigt' ich wohl, sie wust? es zu sichäpen; Und so wirst du ihr quch das trefflichste Madchen erscheinen, Wenn du das Haus besorgst, als wenn du das Deine bes

Alber dem Bater nicht so; benn dieser liebet den Schein auch. Gutes Madden, halte mich nicht für kalt und gefühllos, Wenn ich den Bater dir sogleich, der Fremden, enthülle. Ja, ich schwör' es, das erstemal ist's, daß frem mir ein solches Wort die Zunge verläfft, die nicht zu schwaßen gewohnt ift; Aber du lockt mir hervor aus den Bruft ein jedes Bertrauen. Einige Zierde verlangt der gute Bater im Leben, Whischet dußere Zeichen der Liebe, so wie der Verehrung, Und er würde vielleicht vom schlechteren Diener befriedigt, Der dieß wusse, und wurde dem besferen gram fepn.

Frendig sagte sie dranf, jugleich die schnelleren Schritte Durch den duntelnden Pfad verdoppelnd mit leichter Bewegung: Bepde jusammen hoff' ich fürwahr justeleden zu stellen; Denn der Mutter Sinn ift wie wein eigenes Wesen, Und der außeren Zierde bin ich von Ingend nicht fremde. Unsere Nachbarn, die Franken, in ihren früheren Zelten hielten auf höstlichteit viel; sie war dein Eblen und Bürger Wie den Bauern gemein, und Jeder empfahl sie den Seinen. Und so brachten ben uns auf Deutscher Selte gewöhnlich Buch die Kinder des Morgens mit haudelaffen und Kutrden

Benn bepm Gutritt ine Saus, nicht fern von der Sowell ber guß Inadt.

Satt' ich mir boch furwahr ein befferes Beichen gewünschet! Lag uns ein wenig verwellen, bamit bich bie Eltern nie tabeln

Wegen ber hintenben Magb, und ein schlechter Birth ! erfcheineft.

## Urania

### Aussicht.

Mufen, die ihr fo gern die bergtiche Liebe begunfligt, luf bem Bege bisher ben trefflichen Jungling geleitet, In die Bruft ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gebrudt babt:

beifet auch ferner ben Bund bee lieblichen Paares vollenden, theilet bie Wolten fogleich, die über ihr Glud fich heraufziehn! lber faget vor Allem, was jest im hause geschiehet.

Ungeduldig betrat bie Mutter jum brittenmal wieber Schon das Zimmer ber Manner, bas forglich erft fie verlaffen, Sprechend vom naben Gewitter, vom fonellen Berdunteln bes Mondes:

Jann vom Augenbleiben bes Sohns und ber Nachte Gefahren; tabelte lebhaft die Freunde, bag, ohne bas Mabden gu fprecen, ihne gu werben für ihn, fie fo balb fich vom Jungling getrennet.

Made nicht schlimmer bas Aebel! verfest' unmuthig ber Bater;

tenn du fiehft, wir harren ja felbst, und marten des Aus-

Mber gelaffen begann ber nachbar figend ju fprechen: Immer verdant' ich es doch in folch unrubiger Stunde Meinem feligen Bater, der mir, als Anaben, die Burzel Aller lingeduld ausriß, daß auch tein Faschen zuruch blieb Und ich erwarten lernte fogleich, wie keiner der Weisen. Spat, versette der Pfarrer: welch Aunftftug brauchte der Alte?

Das erzähl' ich Euch gern, benn Jeber kann es sich merten, Sagte ber Nachbar barauf. Als Anabe stand ich am Sonntag Ungeduldig einmal, die Autsche begierig erwartend, Die uns sollte hinaus zum Brunnen führen ber Linden. Doch sie kam nicht; ich lief, wie ein Wiesel, bahin und dorthin, Treppen hinauf und hinab, und von dem Fenster zur Thure. Meine Hande prickelten mir; ich tratte die Tische, Trappelte stampsend herum, und nahe war mir das Weinen. Alles sah der gelassene Mann; doch als ich es endlich Gar zu thörticht betrieb, ergriff er mich ruhfg beym Arme, Führte zum Tenstermichtim, und sprach die bedentlichen Worte: Siehst du des Tischlers da drüben für heute geschlossene

Morgen eröffnet er sie; da rühret sich hobel und Sage, Und so geht es von frühe bis Abend bie fizisigen Stunden. Aber bedenke dir dieß: der Morgen wird künftig erscheinen, Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schuell und geschickt zu vollenden; Und sie tragen das breterne Haus geschäftig berüber, Das den Geduldigen zulest und den Ungeduldigen aufnimmt, Und gar bald ein drückendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Saß die Breter gesügt und die schwarze Karbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Autsche.

tennen Andere nun in zweifelhafter Erwartung Ingebardig hernm, da muß ich des Sarges gebenten.

Lächelnd sagte ber Pfarrer: bes Tobes ruhrendes Wild steht, Richt als Schreden dem Beisen, und nicht als Ende dem Krommen.

Diesem frantt es, zu tunftigem Beil, im Trubsal die hoffnung; Bepben wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht - hat dem empfindlichen Anaben den Cod im Tode gemiesen. Beige man doch dem Iungling des ebel teifenden Alters Berth, und dem Alter die Jugend, daß bepbe des ewigen Kreises

Sid erfrenen und fo fich Leben im Leben vollenbe!

Aber bie Thur' ging auf. Es zeigte bas herrliche Paar fich, Und es erftaunten die Freunde, die liebenden Eltern erftaunten Ueber die Bildung der Braut, des Brautigams Bildung vergleichbar;

Ja, es ichien die Thure zu flein, die hohen Gestalten Einzulaffen, die nun zusammen betraten die Schwelle. Hermann stellte den Eltern sie vor, mit fliegenden Worten. Hier ift, sagt' er, ein Madden, so wie ihr im Hause sie wunschet.

Rieber Bater, empfanget fie gut;'fie verbient es. Und liebe Muster, befragt fie fogleich nach dem ganzen Umfang ber Wirthschaft,

Daß ihr feht, wie fehr fie verdient, End naher zu werden. Eilig fahrt' er darauf ben trefflicen Pfarrer bep Seite, Sagte: wardiger Herr, nun helft mir aus diefer Beforgnis Schnell, und tofet ben Anoten, por beffen Entwicklung i

Denn ich habe bas Mabden als meine Braut nicht geworben. Sondern fie glaubt, als Magd in bas haus zu gehn, untid furchte.

Das unwillig fie flieht, sobald wir gebenken ber heirath.
Aber entschieden sep es sogleich! Nicht langer im Irrthum.
Soll'sie bleiben, wie ich nicht langer den Zweifel ertrage.
Eilet und zeiget auch hier die Weisheit, die wir verehren!
And es wendete sich der Geistliche gleich zur Gesellschaft.
Aber leider getrubt war durch die Rede des Baters
Schon die Seele des Mädchens; er hatte die munteren Botten
Mit behaglicher Art, im guten Sinne gesprochen:

Ja, bas gefällt mir, mein Rind! Mit Freuden erfahr' id ber Sohn hat

Much wie ber Bater Geschmad; ber seiner Zeit es gemiesen, Immerbie Schonfte jum Tanzegeführt, und endlich die Schonfte In sein haus, als Frau, fich geholts bas Mutterchen war et Denn an ber Brant, die der Mann fich erwählt, läfft gleich fich ertennen,

Welches Gelftes er ift, und ob er fich eigenen Werth fabit. Aber 3hr branchtet mobl auch nur wenig Beit jur Entfchließung? Benn mich dunter furmahr, ihm ift fo fower nicht zu folgen;

hermann borte bie Borte nur fluchtig; ibm bebten bie Glieber

Innen, und ftille war der ganze Kreis nun auf einmal

Aber das trefflice Madden, von folden fpottifden. Worten,

Bie fie ihr foienen, werlett und tief in ber Geele getroffen,

tand, mit fliegender Rothe die Wange bis gegen den Raden ibergoffen; boch hielt fie fic an und nahm fich jufammen, brach ju dem Alten darauf, nicht völlig die Schmerzen versbergenb:

raun I zu soldem Empfang hat mid ber Sohn nicht bereitet, ber mir bes Baters Art geschilbert, bes trefficen Burgers; nd ich weiß, ich stehe vor Euch, dem gebilbeten Manne, der sich klug mit jedem beträgt, und gemaß ben Personen. Iber so scheint es, Ihr fühlt nicht Mitleid genug mit der Armen.

Die nun die Schwelle betritt und die Euch zu dienen bereit ift; Denn sonst wurdet Ihr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen, Wie entfernt mein Geschick von Eurem Sohn und von Euch sep. Frenlich bret' ich nur arm, mit kleinem Bundel ins Haus ein, Das mit allem versehn die frohen Bewohner gewiß macht; Wer ich kenne mich wohl, und fühle das ganze Verhaltnis. It es edel, mich gleich mit solchem Spotte zu treffen, Der auf der Schwelle bepnah mich schon aus dem Hause zus rücktreibt?

Bang bewegte fich hermann, und mintte dem geiftlichen / Freunde,

Daß er ins Mittel fich foluge, fogleich zu verschenden ben Grethum.

Bilg trat ber Aluge heran, und schaute bes Mabdens Btillen Berdruß und gehaltenen Schmerz und Thranen im Auge. Da befahl ihm sein Geist, nicht gleich die Verwirrung zu lofen, Sondern vielmehr das bewegte Gemuth zu prufen des Mädchens.

ind er fagte darauf ju ihr mit versuchenden Borten: Sicher, bu überlegtest nicht wohl, o Madchen bes Auslands, Wenn du bep Fremben zu bienen bich allzu eilig entschift im Bas es heiße das haus des gedietenden Herrn zu betreit im Denu der Handschlag bestimmt das ganze Schickal des Jahn Und gar vieles zu dulden verbindet ein einziges Jawott. Sind doch nicht das schwerste des Diensts die ermädenden Brott der bittere Schweiß der ewig drängenden Arbeit; Denu mit dem Anechte zugleich bemaht sich der thätige Frei Aber zu dulden die Laune des Herrn, wenn er ungerecht tall Oder dieses und jenes begehrt, mit sich seiter in Zwiespallind die Hestigteit noch der Frauen, die leicht sich erzürnet, Mit der Linder rober und abermathiger Unart:

Das ist schwer zu ertragen, und doch die Psicht zu erfüllen Ungesaumt und rasch, und selbst nicht marrisch zu stoden. Doch du scheinst mir dazu nicht geschickt, da die Scherze der

Soon bid treffen fo tief, unb boch nichts gewöhnlicher wi

Als ein Madden zu plagen, daß mobl ihr ein Jungling gefalls

Alfo fprach er. Es fuhlte bie treffende Rebe bas Mabben. Und fie hielt fich nicht mehr; es zeigten fich ihre Gefahle. Mächtig, es hob fich die Bruft, and der ein Seufzer bet vordrang,

Und fie fagte fogleich mit beiß vergoffenen Ehranen:
D, nie weiß der verftandige Manu, der im Schmers und gu ratben

Dentt, wie wenig fein Bort, bas talte, die Bruft zu befrepen Je von bem Leiben vermag, bas ein hobes Schicffal uns anflegt.

Ihr fepb gludlich und frob, wie follt' ein Schers ench ver wunden!

Doch ber Krantenbe fuhlt and fomerzlich die leife Berührung. Dein; es halfe mir nichts, wenn felbst mir Berftellung gelange. Beige sich gleich, was später nur tiefere Schmerzen vermehrte. Und mich brangte vielleicht in fillverzehrendes Giend.

Saft mich wieder hinweg! 3ch darf im Saufe nicht bleiben; 3ch will fort und gebe, bie armen Meinen zu fuchen, Die ich im Unglud verließ, fur mich nur das Beffere mablenb. Dieß ift mein fefter Entschluß; und ich darf euch barum nun befennen,

Bas im herzen sich sonft wohl Jahre hatte verborgen. Ja, der Baters Spott hat tief mich getroffen: nicht, weil ich Stolz und empfindlich bin, wie es wohl der Magd nicht ges

Sondern weil mir farmahr im Bergen die Reigung fich tegte Begen ben Stingling, ber beute mir als ein Erretter erschienen. Denn ale er erft auf ber Strafe mich ließ, fo mar er mir immer In Gebanten geblieben; ich bachte bes gludlichen Dabdens. Dag er vielleicht icon ale Brant im Bergen mochte bemahren. Und alsich wieder am Brunnen ibn fand, ba freut' ich mich feines Anblice fo febr, ale mar' mir ber himmlifden einer ericienen. Und ich folgt' ibm fo gern, als nun er jur Dagd mich geworben. Doch mir fomeichelte frevlich bas Berg (ich will es gefteben) Auf bem Bege bierbet, als tonnt' ich vielleicht ibn verbienen, Benn ich murbe bes Saufes bereinft unentbebrliche Stupt. Aber, ach! nun feb' ich zuerft bie Gefahren, in bie ich -Mich begab, fo nab bem ftill Geliebten gu mobnen. Run erft fuhl' ich, wie weit ein armes Madchen entfernt ift Bon bem reicheren Jungling, und wenn fie bie tuchtigfte mare. Alles bas hab ich gefagt, damit ihr das Berg nicht verfennet, Das ein Bufall beleibigt, bem ich bie Befinnung verbaute. Denn das mufft' ich erwarten, die ftillen Bunfche verbergenb, Das er sich brachte zunächst die Braut zum hause gefähret; hind wie hatt ich alsbann die heimlichen Schmerzen ertragen Glücklich löf't das Geheinnis Bon dem Busen sich sos, jest, da noch das Uebel ist heilber. Aber das sep nun gesagt. Und nun soll im Hause mis langer

Sier nichts halten, wo ich beschämt-und angstlich nur fiebe, Fren die Neigung besennend, und jene thorichte Hoffnung. Nicht die Nacht, die breit sich bedeckt mit sintenden Wolfen, Nicht der rollende Donner (ich bor' ihn) soll mich verhindern, Nicht des Regens Gus, der draußen gewattsaln herabschläst. Noch der sausende Sturm. Das hab' ich alles ertragen Auf der traurigen Flucht, und nah' am versolgenden Feinde, und ich gehe nun wieder hinaus, wie ich lange gewohnt bin, Won dem Etrudel der Zeit ergriffen ; von Allem zu scheiben. Lebet wohl! ich bleibenicht langer; es ist nun geschehen.

Utfo fprach fie, fich raich gurud nach der Ehnre bewegent, Unter dem Arm das Bundelchen noch, das fie brachte, bes wahrend.

Aber die Mutter ergriff mit bevden Armen das Madden, Um dem Leib fie fassend, und rief verwundert und staunend: Sag, was bedeutet mir dieß? und diese vergeblichen Thranen? Nein, ich lasse dich nicht; du bist mir des Sohnes Berlobte. Aber der Bater stand mit Widerwillen dagegen,

ŧ

Auf bie Beinende ichauend, und fprach die verbrieflichen Borte:

Alfo das ift mir zulest fitr die bochfte Nachsicht geworben, Daß mir das Unangenehmste geschieht noch zum Schiffe bes Lages!

Denn mir ift unleidlicher nichts, als Ehranen ber Beiber,

ribenicaftlich Gefcten, bas heftig verworren beginnet, bas mit ein wenig Bernunft fich lieste gemächlicher schlichten. Rir ift liftig, noch langer bieß wunderliche Beginnen nauschanen. Bollendet es selbst; ich gabe zu Bette. nd er wandte sich schwell, und eilte zur Kammer zu gehen, Bo ihm das Shbett stand, und wo er zu ruhen gewohnt war, ber ihn hielt der Sohn, und sagte die fiehenden Worte: later, eilet nur nicht und zurnt nicht über das Mädchen! ch nur habe die Schuld von aller Berwirrung zu tragen, die mnerwartet der Freund noch durch Berstellung vermehrt hat. debet, würdiger herr! denn Ench vertraut' ich die Sache. dufet nicht Angst und Berdruß; vollendet lieber das Ganzel denn ich möchte so hoch Euch nicht in Zufunst verehren, Benn Ihr Schadenfreude nur übt statt herrlicher Weisheit.

Lächelnd verfehte barauf ber murbige Pfarrer und fagte: Belde Alngheit hatte benn wohl das foone Bekenntnis Diefer Guten entlock, und und enthült ihr Gemuthe? Ift nicht die Gorge fogleich bir zur Wonn' und Frende ge, worden?

Rebe barum nur felbit! was bedarf es fremder Ertidrung? Run trat hermann hervor, und sprach die freundlichen Worte: Las dich die Thranen nicht renn, noch diese findtigen Schmerzen; Denn fie vollenden mein Glad und, wie ich wansche, das deine. Richt das treffliche Madden als Magd, die Fremde, zu dingen, Kam ich zum Brunnen; ich tam, um deine Liebe zu werden. Uber, acht mein schüchterner Blid, er tonnte die Reigung Deines herzens nicht sehn; nur Freundlichteit sah er im Auge, Als ans dem Spiegel du ihn des ruhigen Brunnens begrüßteft. Dich ins hans nur zu führen, es mar schon die halfte des

Aber unn vollendest du mir's! D, sep mir gesegnet! — und es schaute das Madchen mit tiefer Aufrung zum Jängling. Und vormied nicht Umarmung und Auß, den Gipfel der Freudes. Wenn sie den Liebenden sind die lang'ersehnte Bersichrung. Känftigen Glück im Leben, das nun ein unendliches scheinet.

Und ben Uebrigen hatte ber Pfarrherr Alles erflitet. Aber bas Madden fam, vor bem Bater fic herzlich mit Anmuth

Reigend, und so ihm die Sand, die zurudgezogene, fuffenb, Sprach: Ihr werdet gerecht der Ueberraschten verzeihen, Erft die Thranen des Schmerzes, und nun die Thranen det Kreuden.

D, vergebt mir jenes Gefahll vergebt mir auch biefes, Und lafft nur mich ins Glud, das neu mir gegonnte, mich finden !

Ja, der erste Berdruf, an dem ich Berworrene schuld mar, Sep der lette zugleich! Wozu die Magd sich verpflichtet, Eren, zu liebendem Dienst, den soll die Tochter Cuch leisten.

'Und ber Bater ume"mte fie gleich, die Thranen verbergent, Eraulich tam die Mutter berbep und tufte fie berglich, Schuttelte Sand in Sand; es fcwiegen die weinenden Franen.

Eilig fasste batauf ber gute, verständige Pfarrhere Erst des Baters hand, und jog ihm vom Finger den Trauring, (Nicht so leicht; er war vom rundlichen Sliede gehalten) Nahm den Ring der Mutteer darauf und verlobte die Kinder; Sprach: noch einmal sep der goldenen Reisen Bestimmung, Fest ein Band zu knüpsen, das völlig gleiche dem niten. Diefer Inngling ift tlef von der Liebe jum Madden burche brungen,

Ind bas Madden gefieht, bag auch ihr der Inngling ermunichtift. Alfo verlob' ich euch bier und fegn' ench funftigen Beiten, Mit dem Billen der Eltern, und mit dem Zeugniß des Freundes.

Und es neigte fich gleich mit Segenswunschen ber Nachbar. Aber als der geistliche Ber den golbenen Relf nun Steckt' an die Hand des Madchens, erblickt' er ben anderen ftaunend,

Den schon hermann zuvor am Brunnen forglich betrachtet. End et fagte harauf mir freundlich icherzenden Borten: Bite! bu verlobest bich schon zum zwentenmal? Daß nicht ber erfte

Brantigam ben dem Affar fic geige mit binberndem Einfpruch!

Aber sie fagte barauf: o, last mich biefer Etinurung Ginen Augenblick weihen! Denn mabt verdlent sie der Gute, Der mir ihn schebenb gab und nicht zur heimat zurückam. Alles fah er voraus, als rasch die Liebe der Frenheit, Als ihn die Lust im neuenderanderten Wesen zu wirken Erich, nach Paris zu gehn, dahin, wo er Kerter und Lob sand. Lebe ginalich, sagt' er. Ich gebe; denn Alles bewegt sich Jept auf Erden etwaal, es scheint sich Alles zu trennen. Gründgesetze ihren sich auf der seitesten Staaten, Und es lös't der Besit sich los vom alten Besitzer, Freund sich los von Freund; so tof't sich Liebe von Liebe. Inde wertasse die hier ind, mo ich semals bich wieder Kinde wer weiß es? Bielleicht sind, diese Gesprache dieletzten. Rur ein Frembling; sagt man mit Recht, ist der Mensch

Mehr ein Fremdling als jemals, ift nun ein Jeder geworden. Uns gehört der Boden nicht mehr; es wandern die Schähe; Sold und Silber schmilzt aus den alten heiligen Formen; Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rudwarts Losen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich gestalten. Du bewahrst mir dein Herz; und sinden bereinst wir uns wieder

Ueber den Trammern der Belt, fo find wir ernente Gefcopfe, Umgebilbet und frep und unabhangig vom Schidfal. Denn mas feffelte ben, ber folde Tage burdiebt bat! Aber foll es nicht fenn, bag je wir, aus biefen Gefahren Gladlich entronnen, uns einft mit Freuden wieder umfangen, D, fo erhalte mein fdmebenbes Bilb vor beinen Gebauten, Dag bu mit gleichem Muthe gu Glad und Unglad bereit fepft! Lodet neue Wohnung bich an und neue Berbinbung, So genieße mit Dant, was bann bir bas Schidfal bereitet. Liebe die Liebenden rein, und halte dem Guten bich bantbar. Aber bann auch fege nur leicht ben beweglichen guß auf; Denn es lauert der doppelte Somers des neuen Berluftes. Beilig fep bir ber Tag; bod ichate bas Leben nicht bober Als ein anderes Gut, und alle Guter find truglic. Alfo fprach er: und nie ericien ber Eble mir wieber. Alles verlor ich inbeg, und taufenbmal bacht' ich bet Barnung.

ĩ

Run auch bent' ich bes Borts, ba fcon mir bie Liebe tas Glad bier

Reu bereitet und mir bie berrlichten hoffnungen anfichliest. D, verzeih, mein trefflicher Freund, bas ich, felbft an bem Arm bic

Saltend, bebe! Go icheint bem endlich gelaubeten Schiffer Und ber ficherfte Grund bes fefteften Bobens in fcmanten.

Alfo fprach fie, und ftedte die Ringe nebeneinander. Iber ber Brautigam fprach, mit ebler mannlicher Ruhrung: befto fefter fep, bep ber allgemeinen Erfchittrung, borothea, ber Bund! Bir wollen halten und bauern, jeft uns halten und fest ber schnen Guter Besithum. benn ber Mensch, ber jur schwankenden Zeit auch schwankend acfinnt

der vermehret das lebel, und breitet es weiter und weiter; lber werfest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. licht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung ortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und dorthin. dieß ist unser! so laß uns sagen und so es behaupten! denn es werden noch stets die entschlossenen Bolker gepriesen, die für Gott und Geseh, für Ettern, Weiber und Kinder britten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen. du bist mein; und nun ist das Weine meiner als jemals. Licht mit Rummer will ich's bewahren und sorgend genießen, bondern mit Muth und Kraft. Und droben dießmal die Feinde, der künstig, so rüste mich selbst und reiche die Wassen. Beiß ich durch dich nur versorgt das Haus und die liebenden Eltern,

), fo ftellt fich die Bruft dem Feinde ficher entgegen. Ind gedachte Jeder wie ich, fo finnde die Macht auf degen die Macht, und wir erfreuten uns Alle des Friedens.

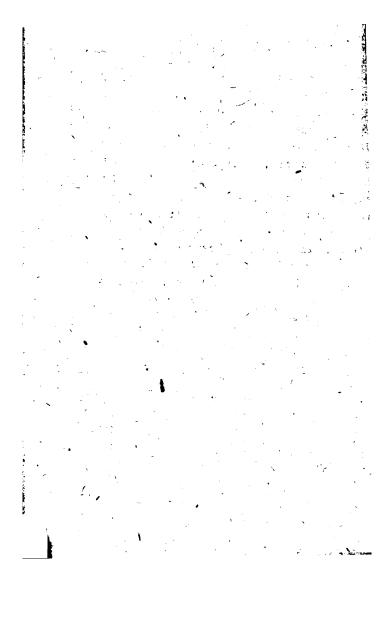

# A dille i s

Erfter Gefang.

the state of  Hoch ju Flammen entbraunte bie machtige Lobe noch einmal, Strebend gegen ben himmel, und Ilions Mauern erschienen Roth, durch die finstere Nacht; ber aufgeschichtefen Baldung Ungeheures Gerüft, jusammenstärzend, erregte Mächtige Glut zuleht. Da senkten fich heetors Gebeine Rieber, und Afche lag der ebelste Erver am Boden.

Nun erhob fich Achilleus vom Sit vor feinem Gezelte, Wo er die Stunden durchwachte, die nächtlichen, schaute der Klammen

Fernes, foredliches Spiel und des wechselnden Feners Be-

Ohne die Augen ju wenden von Pergamos rothlicher Befte. Tief im Bergen empfand er den haß noch gegen den Todten, Der ihm den Freund erschlug und der nun bestattet dahin fant.

Aber als nun die Buth nachließ bes freffenden Feuers Allgemach, und zugleich mit Rofenfingern die Gottinu Schmud ete Land und Meer, daß der Flammen Schrechiffe bleichten,

Banbte fich, tief bewegt und fanft, der große Pelide Gegen Antilochos bin und fprach die gewichtigen Borte: So wird tommen der Cag, da bald von Ilions Erammern Rauch und Qualm fich erhebt, von thrafischen Laften getrieben, Idas langes Gebirg und Gargaros Hohe verdunkelt;

Aber ich werb' ibn nicht feben! bie Bolferwederingelo Fand mich Patroflos Gebein jufammenlefend, fie findet Sectors Bruber anjest in gleichem frommen Gefcafte, . Und bich mag fie auch balb, mein tranter Untilochos, finben, Daß du ben feichten Reft bes Freundes jummernb bestatteft. Soll bief alfo nun fenn, wie mit es bie Gotter entbieten; Sed es! Gedenten wir nun bes Rothigen, mas noch ju thunift. Denn mich foll, vereint mit meinem Kreunde Datroflos, Ehren ein herritchet Sugel, am boben Geftade bes Deeres Aufgerichtet, ben Bolfern und tonftigen Beiten ein Dentmal, Bleifig baben mir fcon bie raftigen Mprmidonen. Rings umgraben ben Raum, die Erbe marfen fie einwarts, Gleichfam founenben Ball anffuhrenb gegen bes Feinbes -Andrang. Alfo umgrangten ben weiten Raum fie gefchaftig. Aber machfen foll mir bas Bert! 3ch eile bie Scharen Mufgutufen, bie mir noch Erbe mit Erbe ju baufen Billig finb, und fo vielleicht beforbr' ich bie Stiffte; Guer fen bie Bollendung, wenn bald mich bie Urne gefafft bat.

> Alfo fprach er und ging, und fcritt burd bie Reihe ber Belte

Wintend jenem und biefem und rufend anbre zusammen. Alle fogleich nun erregt ergriffen bas starte Gerathe, Schaufel und hade mit Luft, bag ber Rlang bes Erzes ertoute.

And den gewaltigen Pfahl, den steinbewegenden Sebel. Und so zogen sie fort, gedrängt aus dem Lager ergossen, Auswärts den sansten Pfad, und schweigend eilte die Menge. Wie weun zum Uebersall gerüstet, nächtlich die Auswahl Stille ziehet des Heers, mit leisen Tritten die Weihe Bandelt und Jeder die Schritte misst, und Jeder den Athem Anhalt, in feindliche Stadt, die schlechtbewachte, zu dringen: Also zogen auch fie, und Aller thatige Stille Ehrte das ernste Geschäft und ihres Königes Schmerzen.

Als sie aber den Ruden des wellenbespuleten Singels Bald erreichten und nun des Meeres Beite sich aufthat, Blickte freundlich Cos sie an, aus der heiligen Frühe Fernem Rebelgewölf, und jedem erquickte das Herz sie. Alle stürzten sogleich dem Graben zu, gierig der Arbeit, Missen in Schollen auf den lange betreteuen Boden, Barfen schauselnd ihn fort, ihn trugen andre mit Körben Aufwärts. In Helm und Schild einfüllen sah man bie einen, Und der Zipfel des Kleids war anderen statt des Gesaffes,

Ist eröffneten heftig bes himmels Pforte die horen, Und das wilde Gespann des helios brausend erhub sich's. Rasch erleuchtet' er gleich die frommen Aethiopen, Welche die außersten wohnen von allen Boltern der Erde. Bald, die glübenden Loden schüttelnd, eutstieg er des Ida Wäldern, um klagenden Troern, um ruft'gen Achaiern zu feuchten.

Aber die horen indes, jum Aether ftrebend, erreichten Bens Kronions beiliges haus, bas fie ewig begrüßen. Und fie traten hinein, da begegnete ihnen hephaistos Eilig, hintend und sprach aufforbernde Worte zu ihnen: Trügliche! Gludlichen schnelle, den harrenden langfame! hort mich!

Diesen Saal erbaut' ich, dem Willen des Naters gehorsam, Anch dem göttlichen Naß des herrlichten Musengesanges; Sparte nicht Gold und Gilber, noch Erg, und bleiches De tall nicht;

Und fo wie ich's vollendet, pollfommen fiehet bas Wert noch, Ungefrantt von der Beit. Denn fier ergreift es der Roft nicht,

Mod erreicht es ber Stand, bes irdischen Banbrers Gefährte: Alles hab' ich gethan mas irgend schaffende Runft kann.
Unerschütterlich ruht die hohe Decke bes hauses,
Und jum Schritte ladet der glatte Boden ben Fuß ein.
Zedem herrscher folget sein Ehron, wohin er gebietet,
Wie dem Idger der hund, und goldene mandelnde Anaben
Schuf ich, welche Kronion, den kommenden, unterstüßen,
Wie ich mir eherne Madchen erschuf. Doch alles ist leblos!
Euch allein ist gegeben, den Charitimmen und euch nur,
Ueber das todte Gebild des Lebens Reize zu streuen.
Auf denn! sparet mir nichts und gießt, aus dem heiligen

Herrlichen Liebreiz umher, damit ich mich freue des Berfes, Und die Gotter entzudt fo fort mich preisen wie Anfangs. Und sie lächelten fanft, die beweglichen, nickten dem Alten Freundlich, und goffen umher verschwenderisch Leben und Licht aus,

Daß tein Menfc es ertrug' und baß es bie Gotter entgudte.

Alfo gegen die Schwelle bewegte sich eilig Hephaistos, Auf die Arbeit gesinnt, denn diese nur regte das Herz ihm. Da begegnet' ihm Here, von Pallas Athene begleitet, Sprechend wechselndes Wort; und als den Sohn sie erblickte, Hielt sie ihn an sogleich und sprach, die göttliche Here: Sohn, du mangelst nun bald bes selbstgefälligen Ruhmes, Das du Wassen bereitest, vom Tode zu schhen die Meuschen, Mie Aunst erschöpfend, wie diese dich biftet und jene Gottinn; benn nab ist der Lag, da zeitig der große Pelide Sinten wird in den Stand, der Sterblichen Granze dezeichnend.
Thug nicht ist ihm dein helm, noch der harnisch, auch nicht des Schildes

Umfang, wenn ihn bestreiten bie finsteren Seren bes Cobes.

Aber der fanstliche Gott hephaistos fagte bagegen: Barum spottest du mein, o Mutter, daß ich geschäftig Mich der Thetis bewies nub jene Wassen versertigt. Rame doch gleiches nicht nom Ambos irdischer Manner; Ja, mit meinem Geräth versertigte selbst sie ein Gott nicht, Angegossen dem Leib, wie Flügel den helden erhebend, Undurchdringlich und reich, ein Bunder staunendem Anblick. Denn was ein Gott den Menschen verleiht, ist segnende Gabe, Nicht wie ein Feinbes. Geschent, bas nur zum Verberben bes

And mir ware gewiß Patroflos gladlich und fleggeich Biebergefehrt, wofern nicht Phobos ben helm von bem Saupt ihm

Solug, und den harnisch trennte, fo daß der Entbidfte das bin fant.

Aber foll es benn fepn, und forbert ben Meuschen bas Schidfal, Schätze die Baffe nicht, die göttlichste, schätze die Aegis Selbst nicht, die Göttern allein die tranzigen Lage bavon schencht.

Dad, was tummert es mich! Wer Wassen schmiebet, bereitet Arieg und muß davon der Either Alang nicht erwarten. Also sprach er und ging und murrte, die Göttinnen lachten.

Unterbeffen betraten ben Saal die übrigen Gotter.

Artemis tam, die frühe, icon frendig des fiegenden Pfeiles, Der den sietsten hirsch ihr erlegt, an ben Quellen des Ida. Unch, mit Iris, hermeias, dazu die erhabene Leto, Ewig det here verhafft, ihr ahnich; milderes Wesens. Dhobos solgt ihr, des Sohns erfreut sich die gotnliche Muttet. Ares schreitet mächtig berau, behende, der Krieger, Keinem freundlich, und nur bezähmt ihn Kppris die holde. Spat kam Aphrodite herben, die äugelnde Göttinn, Die von Liebenden sich in Worgenstunden so ungern Krennet. Reizend ermattet, als hätte die Nacht ihr zur Aufe Richt genüget, fentte sie sich in die Arme des Khroues.

Und es leuchtete fanft bie Sallen ber Weben des Aethers Drang aus den Weiten hervor, Aronions Rabe verfandend. Gleich nun trat er heran, aus dem hohen Gemach, jur Bere fammlung.

Unterstütt durch Sephaistos Gebild. So gleitet' er herrlich. Bis jum goldenen Thron, dem fünfilichen,, faß, und die andern, Stehenden neigten sich ihm, und fehten sich, jeder gesondert.

Munter eilten fogleich die schentbestiffnen, gewandten Ingendgötter hervor, die Charifinnen und hebe, Spendeten rings umber des keichen, ambrosischen Gischtes, Boll, nicht überstießend, Genuß den Urantonen. Nur zu Kronion trat Ganpmed, mit dem Ernste des ersten Inglingsblides im kindlichen Ang', und es freute der Gatt fich, Also genossen sie still die Fülle der Seligkeit Alle.

Aber Thetis erschien, die gottliche, traurendes Blides, Bollgestaltet und groß, die lieblichste Tochter des Rerens, And zu here fogleich gewendet sprach sie bas Wort aus: Sottinn, nicht weggefehrt empfange mich! Lerne gerecht sen! Denn ich schwer' es bep jetten, die, unten im Cartarus wohnend, Sisen um Kronos umber And über der stygischen Quelle, Spate Racher dereinst des falsch gesprochenen Schwutes: Nicht her din ich gesommen, damit ich hemme des Sohnes Nur zu gewisses Seichick, und den traurigen Lag ihm entserne; Nein, mich treibet berauf aus des Meeres Purpurbehausung Undezwinglicher Schwerz, ob in der olympischen Soho Irgend ich lindern möchte die jammervolle Bedangtung. Denn mich rufet der Sohn ulcht mehr an, er stehet am Ufer, Mein vergessend, und nur des Freundes sehnlich gedeutend, Der nun var ihm hinab in des Ais duntse Behausung Stieg, und dem er sich nach selbst hin zu den Schatten bes

Ja, ich mag ihn nicht febn, nicht fprecen. Sulf es, eins anber

Unvermeibliche Roth, jufammen jammernb, ju flagen ?

Seftig mandte Sere fich um, und furchterlich blidenb Sprach fie, voller Berbruß, jur Tranrigen frantenbe Borte: Gleisnerinn, unerforschte, bem Meer gleich, bas bich erzeugt

Eranen foll ich? und gar mit freundlichem Blid dich empfangen? Dich, die tausendfach mich getrantt, wie fonft, fo vor turgem, Die mir die edelften Krieger zum Tod beforbert, um ihres Sohns unerträglichem Sinn, dem unvernünft'gen, zu schmeischeln.

Glaubft du, ich tenne bic nicht und bente nicht jenes Be, ginnene,

Da bir als Brautigam icon Kronion berritch binabitieg.

Mid, die Sattinn und Somefter, perließ, und die Locite bes Rerens

himmelstoniginn hoffte zu fepn, entzündet von hochmuth. Doch wohl kehrt er zurud, der Göttliche, von des Titanen Beifer Sage geschrecht, der aus dem verdammlichen Bette Ihm den gefährlichften Sohn verfündet. / Prometheus verfünde es !

Denn von dir und bem fterblichen Mann ift entsprungen ein Unthier,

An der Chimara statt und bes erdeverwistenden Drachens. Satt' ein Gott ihn gezengt, wer sicherte Gottern den Aether? Und wie jener die Welt, verwüstete dieser den Simmel. Und doch seh' ich dich nie heraunahn, daß nicht, erheitert, Dir der Kronide winkt und leicht an der Wange dir streichelt; Ja, daß er alles bewilligt, der schreckliche, mich zu verfärzen. Unbefriedigte Lust welft nie in dem Busen des Mannes!

Und die Tochter verfeste des mahrhaft fprechen Rarens Granfame! welcherler Rede versendest du! Pfeile des Saffes! Richt verschonst du der Mutter Schmerz, den schrecklichten aller, Die das nahe Seschich des Sohnes, befümmert, umber klagt. Bohl ersuhrest du nicht wie dieser Jammer im Busen Buthet des sterblichen Beibes, so wie der unsterblichen Göttinn.

Denn, von Kronion gezeugt, umwohnen bich herrliche Sohne Emig ruftig und jung, und bu erfreust bich der hohen. Doch bu jammertest selbst, in angstliche Alagen ergossen, Jenes Lage, da Kronion, erzürnt, ben treuen Sephaistos, Deinetwegen, hinab auf Lemnos Boben geschleubert Und der Herrliche lag, an dem Juse verlett, wie ein Erdsohn. Damals schrieft du laut zu ben Nomphen der schattigen Insel.

Riefest ben Poon herbey und wartetest selber bes Schabens. Ja, noch jest betrübt dich ber Fehl des hinkenden Suhnes. Gilt er geschäftig umber, wohlwollend, daß er den Gottern Reiche des köklichen Tranks, und trägt er die goldene Schale Schwankend, ernstlich besorgt, damit er nicht etwa vergieße, Und unendlich Gelächter eptsteht von den seligen Göttern; Immer zeigst du allein dich ernst und nimmst dich des Sohns an. Und ich suchte mir nicht des Jammers gesellige Lindrung hente, da mir der Tod des herrlichen, einzigen bevorsteht? Denn mir hat es zu sest der grave Bater verfündet, Rerens, der wahre Mund, des Kunstigen göttlicher Forscher, Jenes Tages als ihr, versammelt, ihr ewigen Götter, Mir das erzwungene Fest, des sterblichen Mannes Umsarmung,

In des Pelions Waldern, hernjedersteigend, gesepert.

Damais tundete gleich der Greis mir den herrlichen Sohn an, Borzuziehen dem Water, denn also wollt' es das Schickfal;

Doch er verfündet zugleich der traurigen Tage Verfürzung.

Also wälzten sich mir die eilenden Jahre vorüber,

Unaushaltsam, den Sohn zur schwarzen Pforte des Ars

Drängend. Was half mir die Kunst und die List? was die
läuternde Klamme?

Bas das weibliche Rleib? Den Edelsten riffen jum Kriege Unbegranzte Begier nach Auhm und die Bande des Schickals. Eraurige Lage hat er verlebt, sie geben zu Ende .
Gleich. Mir ist üe bekannt des hohen Seschickes Bedingung. Ewig bleibt ihm gesicherter Rubm, doch die Wassen der Keren Oroben ihm nah und gewiß, ihn rettete selbst nicht Kronion.
Uso sprach sie und ging und setze sich Leto zur Seite, Die ein mutterlich herz vor den übrigen Uranionen Hegt im Vusen, und dort genoß sie die Fülle des Schmerzens.

Ernft nun wandte Kronion und milb fein gottliches Antilh Gegen bie Klagende bin, und vaterlich alfo begann er: Cochter, follt' ich von dir der Lafterung heftige Worte Jemals im Ohre vernehmen! wie sie ein Titan wohl im Unmuth Ausstößt gegen die Gotter, die hoch den Olympos beherrschen. Selber sprichst du dem Sohn das Leben ab, thörig verzweifelnd; Hosfnung bleibt mit dem Leben vermählt, die schweichelnde Gottinn,

Angenehm vor vielen, die als getreue Damonen, Mit ben ferblichen Menfchen die wechselnden Tage burch, wallen.

Ihr verschließt fich nicht ber Olymp, ja felber-bes Mis Granfe Bohnung eröffnet fic ihr, und bas eberne Schidfal Ladelt, wenn fie fich ibm, bie Solde, fcmeidlerifc andrangt. Sab doch die undurchbringliche Racht Admetos Gemablinn Meinem Sohne gurud, bem unbezwingbaren? Stieg nicht Protesilaos herauf die traurende Gattinn umfangend? Und erweichte fic nicht Perfephone, als fie bort unten Borte des Orpheus Gefang und unbezwingliche Sehnfuct? Ward nicht Astlepios Kraft von meinem Strable gebandigt, Der, verwegen genug, die Todten dem Leben gurudgab? Selbft fur ben Todten hofft ber Lebende. Billft du verzweifeln, Da der Lebendige noch bas Licht ber Sonne genießet? Nicht ift feft umgaunt die Grenze bes Lebeus; ein Gott treibt, Ja, es treibet det Menfch fie gurud die Reren bes Todes. Darum laft mir nicht finfen den Muth! bewahre vor Krevel Deine Lippen und ichleuß bem feindlichen Spotte bein Dbr an. Oft begrub icon ber Rrante ben Argt, ber bas Leben ibm furzlich

Abgesprochen, geneset und froh der beleuchtenden Sonne. \* Dränget nicht oft Poseidon den Kiel des Schisses gewaltig Rach der verberblichen Sprt' und spaltet Planken und Ribben?

Gleich entfinket bas Ruder ber Sand, und bes berfienden ... Schiffes

Erummer, von Mannern gefafft, gerftreuet ber Gott in den Bogen.

Alle will er verberben, doch reftet manchen der Damon. So auch weiß, mich duntt, fein Gott noch der Gottinnen erfte,, Wem von Ilions Feld Rudtehr nach hause bestimmt sep.

Alfo fprach er und fdwieg; da rif die gottliche here Schnell vom Sibe fich auf und ftand, wie ein Berg in bem Meer ftebt,

Deffen erhabene Gipfel bes Aethers Wetter umleuchten. Burnend fprach fie und boch, die Einzige, murdiges Wefenst Geredlicher, mantend Gefinnter! mas follen die taufchenden Worte?

Sprachest bu mich zu reizen etwa? und bich zu ergepen Wenn ich zurne, mir so vor ben himmtischen Schmach zu bereiten?

Denn ich glaube wohl taum, daß ernstilch das Bort bir

Ilion fallt! bu schwurft es mir felbst, und die Binte bes Schickfals

Deuten alle bahin, so mag denn auch fallen Achilleus! Er, ber befte ber Griechen, ber wurdige Liebling ber Gotter. Denn wer im Wege fteht dem Geschick, bas bem endlichen Biele Furchtbar zueilt, fturzt in den Staub, ihn zerstampfen die Rosse,

Ihn zerquetidet das Rad des ehernen, heiligen Wagens. Mijo fprach' ich es nicht, wie viel du auch 3meifel erregest, Jene vielleicht zu erquiden, die weich fich ben Schmerzen babingibt.

Aber bieß fag' ich bir doch und nimm bir foldes gu herzen: Willfar bleibet ewig verhaft ben Gottern und Menfchen, Wenn fie in Thaten fich zeige, auch nur in Worten fich fund gibt.

Denn fo bod wir auch ftehn, fo ift ber ewigen Sotter Ewigfte Themis allein, nud diese muß dauren und malten, Wenn bein Reich boreinst, fo fpat es auch fev, der Titanen Nebermächtiger Kraft, ber lange gebändigten, weichet.

Aber unbewegt und heiter verfeste Kronion: Beife fprichft du, nicht handelft du fo, denn es bleibet ver, werflich,

Auf ber Erb' und im himmel, wenn fich ber Genoffe bes herrschers

Au den Widersachern gesellt, geschäh' es in Thaten, Ober Worten; das Wort ist nahenden Thaten ein Herold.
Also bedeut' ich dir dieses, beliebt's, Unruhige! dir noch Heute des Ktonos Reich, da unten waltend, zu theilen; Steig' entschlossen hinab, erharre den Tag der Titanen, Der, mich dunkt, noch weit vom Lichte des Nethers entfernt ist. Aber euch Anderen sag' ich es an, noch drängt nicht Werderben Unaushaltsam beran, die Mauern Troja's zu fürzen. Auf denn! wer Troja beschünt, beschüne zugleich den Achilleus, Und den Uedrigen steht, mich dunkt, ein trautiges Wert vor, Wenn sie den trefflichsten Mann der begünstigten Danaer tödten.

Und von dem Sige bewegt entfernten fich Leto und Thetis In die Liefe der Sallen; des einfamen Wechfelgefpraches Traurige Wonne begehrend, und Keiner folgte den Bepben. Mun zu Ares gekehrt rief aus die erhabene Here: Sohn! was sinnest nun du, des ungebandigte Williar Diesen und Jenen begünstigt, den Einen bald und ben Andern Mit dem wechselnden Glud der schredlichen Wassen erfreuet. Dir liegt nimmer das Ziel im Sinn, wohin es gestedt sev, Nur des Augenblick Kraft und Wuth und unendlicher Jammer.

Alfo dent' ich, bu werdest nun bald, in der Mitte ber Erser, Selbst den Achilleus belampfen, der endlich seinem Geschick naht,

Und nicht unwerth ift von Gotterhanden ju fallen.

Aber Ares verfette barauf, mit Abel und Chrfurcht: Mutter, diefes gebiete mir nicht: benn foldes zu enden Ziemte nimmer bem Gott. Es mögen die sterblichen Menschen Auter einander sich tobten, so wie sie des Sieges Begier

Meinaft fie aufzuregen, aus ferner friedlicher Bohnung, Bo fie unbedrangt die herrlichen Tage genießen, Sich um die Gaben der Ceres, der Nahrerinn, emfig bes mubenb.

Aber ich mabne fie auf, von Offa begleitet; ber fernen Schlachten Getummel erflingt vor ihren Ohren, es fanfet Schon ber Sturm bes Gefechts um fie ber, und erregt bie Gemuther

Grenzenlos; nichts halt sie zurück, und in muthigem Deunge Schreiten sie lechzend heran, der Todesgefahren beglerig. Also zieh' ich nun hin, den Sohn der lieblichen Cos, Memnon, aufzurufen und athiopische Wölfer. Auch das Amazonengeschlecht, dem Männer verhaft sind. Alfo sprace er und mandte sich ab; doch Sporis, die holbe, Fasst' ihn und sab ihm ins Aug' und sprace mit herrlichem Lächeln:

Bilder, fturmft bu fo fort! bie letten Boller ber Erde Aufzufordern jum Rampf, der um ein Beib hier getampft wirb.

Thu' es, ich halte bich nicht! Denn um bie schönfte ber Frauen Ift es ein wertherer Rampf als je um ber Guter Befisthum.

Aber errege mir nicht bie athiopischen Boller, Die den Sottern so oft die frommsten Feste betränzen, Reines Lebens, ich gab die schönsten Gaben den Guten, Ewigen Liebesgenuß und unendlicher Kinder Umgebung. Aber sev mir gepriesen, wenn du unweibliche Scharen . Wilder Amazonen zum Todestampse heranführst; Denn mir sind sie verhasst, die roben, welche ber Männer Suße Gemeinschaft sliehn, und Pferdebändigerinnen Jeden reinlichen Rei, den Schmud der Weiber, entbebren.

Also sprach sie und sab dem Cilenden nach; doch behende Wandte die Augen sie ab, des Phobos Wege zu spahen, Der sich von dem Olympos zur binhenden Erde herabließ, Dann das Meer durchschritt, die Inseln alle vermeidend, Nach dem thymbraischen Thal hineilete, wo ihm ein Tempel' Ernst und würdig stand, von Troja's Boltern umstoffen, Als es Friede noch war, wo Alles der Feste begebret. Uber nun stand er leer und ohne Feper und Wettsamps. Dort erblickt' sin die kluge, gewandte Kppris, die Sottinn, Ihm zu begegnen gesinnt, denn mancherley wälzt sie im Busen.

Und ju here fprach die ernste Pallas Athene:
Söttinn! du zurnest mir nicht. Ich steige jess hernieder,
Jenem zur Seite zu treten, den bald nun das Schicksal ereilet.
Solch ein schönes Leben verdient nicht zu enden in Unmuth.
Gern gesteh' ich es dir, por allen holden der Borzeit,
Wie auch der Gegenwart, lag stets mir Achillens am herzen;
Ja, ich hatte mich ihm nerbunden in Lieb' und Umarmung,
Konnten Tritogeneien die Berke der Kypris geziemen;
Aber wie er den Freund mit gewaltiger Neigung umfasst hat,
Aiso halt' ich auch ihn; und so wie er jenen bejammert,
Werd' ich, wenn er nun sällt, den Sterblichen klagen, die

Ach! daß schon so frühe das schone Bildniß der Erbe Fehlen soll! die breit und weit am Gemeinen, sich freuet. Daß der schone Leib, das herrliche Lebensgebäude, Fressender Flamme soll dahingegeben zeistieben.

Ach! und daß er sich nicht, der eble Jüngling, zum Manne Bilden soll. Ein fürstlicher Mann ist so nothig auf Erden. Daß die jüngere Buth, des wilden Zerstorens Begierde Sich als mächtiger Sinn, als schaffender, endlich beweise, Der die Ordnung bestimmt nach welchet sich Tausenden Ares, Micht mehr gleicht der Bollendete dann dem stürmenden Ares, Dem die Schlacht nur genügt, die männertödtende! Nein, er Gleicht dem Kroniden selbst, von dem herabtommt die Wohlsfahrt.

Stabte gerftort er nicht mehr, er baut fie; fernem Geftabe Führt er ben Ueberfluß det Burger ju; Kuften und Sprten Wimmeln von neuem Bolt, des Kaums und der Nahrung begierig.

Diefer aber baut fich fein Grab. Richt tann ober foll ich Meinen Liebling jurud von der Pforte des Ars geleiten, Die er icon foricent umgeht und fuct; dem Freunde gu folgen,

Die ihm, fo nabe fie klafft, noch nachtliche Ountel umbullen. Alfo fprach fie und blidte fcredlich hinaus in den weiten Aether. Schredlich blidet ein Gott ba wo Sterbliche weinen.

Aber here versehte, der Freundinn die Schulter berührend: Kochter, ich theile mit dir die Schmerzen die dich ergreifen; Denn wir deuten ja gleich in vielem, to auch in diesem, Daß ich vermeide des Mannes Umarmung, du sie verabscheust. Aber desto geehrter ist stets uns der Burdige. Wielen Frauen ist ein Beichling erwünscht, wie Anchises der blonde, Oder Endymion gar, der nur als Schläfer geltedt ward. Aber saffe dich nun, Kronions würdige Tochter, Steige hinab zum Peliden und fülle mit göttlichem Leben Seinen Busen, damit er vor allen sterblichen Menschen heute der glüclichte sep, des kunftigen Ruhmes gedenkend, Und ihm der Stunde hand die Fülle des Ewigen reiche.

Pallas eilig fomudte ben Fuß mit ben golbenen Sohlen, Die durch ben weiten Raum bes himmels und über bas Meer fie

Tragen, foritt fo binaus und durchstrich bie atherifchen Raume,

So wie die untere Luft, und auf die Stamandrische Hohe Senkte sie schnell sich hinab, and weitgesehene Grabmal Aespetes. Nicht blickte sie erstruch der Weste der Stadt hin, Nicht in das ruhige Feld, das zwischen des heiligen Xanthos Immer fließendem Schmud und des Simois steinigem bretten Arodenen Bette, hinab nach dem liesigten User sich strecket. Nicht durchlief ihr Blick die Reihen der Schisse, der Zelte,

Spahete nicht im Sewimmel berum bes geschäftigen Lagers; Meetwarts wandte die Gottliche fich, ber figaische Sugel Kallt' ihr bas Auge, sie sab den ruftigen Releionen Seinem geschäftigen Wolke ber Myrmidonen gebietenb.

Gleich ber beweglichen Schar Ameisen, beren Seschäfte Eicf im Balbe ber eilende Eritt bes Jägers gestoret, Ihren hausen zerstreuend, wie lang' er und sorglich ges

Schnell die gesellige Menge, zu tausend Scharen zerschoben, Wimmelt sie bin und ber, und einzelne Tausende wimmeln, Jede das nächte fassend und sich nach der Mitte bestrebend, hin nach dem alten Sebäude des labrinthischen Acgels. Also die Mormidonen, sie häuften Erde mit Erde, Minge von außen ben Wall aufthurmend, also erwuchs er Sober, augenblicks, binauf in beschriebenem Areise.

Aber Achilleus ftand im Grunde bes Bechers, umgeben Rings von bem fturgenden Ball, der um ihn ein Dentmal emporftieg.

Sinter ibn trat Athene, nicht fern, bes Antilochos Bilbung Sallte bie Gottinn ein, nicht gang, benn herrlicher fcbien er. Balb nun gurudgewandt, erblicte ben Freund ber Pelide Freudig, ging ihm entgegen und fprach, bie Sand ihm ers greifend:

Trauter, tommit du mir auch bas ernfte Seichaft zu beforbern? Das ber Junglinge Fleiß mir nah und naher vollbringet.
Sieh! wie rings ber Damm fich erhebt und icon nach ber Mitte Sich ber rollende Schutt, ben Kreis verengend, herandrangt. Soldes mag die Menge vollenden, boch bir fep empfohlen

In der Mitte das Dach, den Schirm der Urne, zu Banen, wo hier! zwey Platten sondert' ich aus, beym Graben gefundne dungeheure; gewiß der Erderschüttrer Poseidon Riß vom hoben Gebirge sie los und schleuderte hierher Sie, an des Megres Rand, mit Ries und Erde sie bedend. Diese bereiteten stelle sie auf, aneinander sie lehnend Baue das seste Gezelt! darunter möge die Urne Steben, heimlich verwahrt, fern bis ans Ende der Tage. Fülle die Lücke sodann des tiefen Raumes mit Erde, Immer weiter heran, dis daß der vollendete Regel, Auf sich selber gestürzt, den tünstigen Menschen ein Mal sep.

Also sprach er, und Zeus klaraugige Locher Athene Hielt ihm die Sande noch fest, die schrecklichen, beneu im Streite

Ungern nabet ein Mann, und wenn er der trefflichte ware. Diese druct sie geschlossen, mit gottlicher, freundlicher Starte, Wiederholend, und sprach die holden erfreuenden Botte: Lieber, was du gebeutst, vollendet kunftig der deinen Letter, sep es nun ich, sep auch es ein andrer, wer weiß es. Aber laß und sogleich, aus diesem drangenden Kreise Steigend hinauf, des Walles erhabenen Rucen umschreiten. Dorten zeigt sich das Meer und das Land und die Inseln der Ferne.

Also sprach sie und regte fein herz und fiob, an der hand ihn Führend, leicht ihn binauf, und also mandelten bevode Um den erhabenen Rand des immer wachsenden Dammes

Aber die Gottinn begann, die blauen glanzenden Augen Gegen das Meer gewendet, versuchende, freundliche Worte:

Belche Segel find dieß, die zahlreich, hinter einander, Sieben dem Ufer zu, in weite Reihe gedehnet? Diese naben, mich dunkt, so bald nicht der heiligen Erde, Denn nom Strande der Wind weht morgendlich ihnen ents gegen.

Irret ber Blid mich nicht, verfette ber große Pelibe, Krüget mich nicht das Bild der bunten Schiffe, so find es Kuhne, phonikische Manuer, begierig mancherlep Reichthums. Ans den Inseln führen sie ber willtommene Nahrung, Bu bem achalischen Seer, das lange vermiste die Zusuhr. Bein und getrochete Frucht und herden blokenden Biebes. Ja, sie sollen gelandet, mich dunkt, die Bolter erquicken, She die drängende Schlacht die neugestärkten herauruft.

Wahrlich! versette barauf die blaulich blidende Sottinn: Reinesweges irrte der Mann, ber hier an der Ruste. Sich die Warte zu schaffen die Seinigen sammtlich erregte, Künftig ins hohe Weer nach kommenden Schiffen zu spahen, Oterein Fenerzu zünden, der Steuernden nachtliches Zeichen. Denn der weiteste Raum eröffnet hier sich den Augen, Nimmer leer; ein Schiff begegnet strebenden Schiffen; Oder folgt. Fürwahr! ein Mann pon Okeanos Strömen Kommend, und körniges Gold des hintersten Phasis im hohlen Schiffe führend, begierig nach Tausch, das Meer zu durchsstreifen,

Immer ward' er gefehn, wohin er fich wendete. Schifft' er Durch bie falgige Flut des breiten hellespontos Rach des Aroniden Wieg' und nach dem Stromen Aegoptos, Die tritonische Sorte zu seben verlangend, vielleicht auch An dem Ende der Etde die niedersteigenden Roffe Sellos zu begrüßen und dann nach Hause zu kehren, Reich mit Waaren beladen, wie manche Kuste geboten, Dieser wurde gesehn so hinwarts also auch herwarts. Selbst auch wohnet, mich baucht, dort hinten zu, wo sich die Nacht nie

d

Erennt von der heiligen Erbe, der ewigen Rebel verbroffen, Mancher entschloffene Mann, auf Abenteuer begierig, Und er wagt fich ins offene Meer; nach dem frohlichen Tag in Steuernd gelangt er hieher, und zeigt den hügel von fernt Seinen Gesellen und fragt, was hier das Zeichen bedeute.

Und mit heiterem Blid erwiederte froh ber Pelide: Beislich fagft du mir das, bes weisesten Baters Erzeugter! Richt allein bedentend was jest bir das Auge berühret, Sondern das Kunftige schanend, und heiligen Sehern ver gleichbar.

Gerne bor' ich bich an, bie holben Reben erzeugen Reue Wonne ber Bruft, die icon fo lang ich entbehre. Wohl wird mancher baber die blaue Woge burchichneiden, Schauen bas herrliche Mal und zu ben Ruberern fprechen: hier liegt feineswegs ber Achaier geringfter bestattet, Denen zurud ben Weg ber Moiren Strenge versagt bat; Denn nicht wenige trugen den thurmenden hügel zusammen.

Rein! fo rebet er nicht, versehte heftig die Gottinn: Sehet! ruft er entzucht, von fern den Gipfel erhlittend, Dort ist das herrliche Mal des einzigen großen Beliden, Den so frühe der Erde der Moiren Billeur entriffen., Denn das sag' ich dir an, ein mahrheitsliebender Seher,

Dem jest augenblick bas Runftige Gotter enthullen: Beit von Ofeanos Strom, wo die Roffe Helios herführt, leber den Scheitel fie lenkend, bis hin wo er Abends hine absteigt,

ja, soweit nur der Tag und bie Dacht reicht, siebe, vers breitet

bein berrlicher Ruhm, un. alle Bolfer verehren deine treffende Wahl bes kurzen ruhmlichen Lebens. idftliches hast du erwählt. Wer jung die Erde verlassen, Bandelt auch ewig jung im Neiche Persephoneia's, wig erscheint er jung den Künftigen, ewig ersehnet. birbt mein Bater dereinst, der graue, reisige Nestor, Ber beklagt ihn alsbann? und selbst von dem Auge des Sobnes

Balget die Thrane sich taum, die gelinde. Bollig vollendet liegt der ruhende Greis, der Sterblichen herrliches Muster. Iher der Jungling fallend erregt unendliche Sehnsucht illen tanftigen auf, und jedem stirbt er aufs Neue, Der die ruhmliche That mit ruhmlichen Thaten gekrönt wünscht.

Gleich verfette barauf einstimmende Reden Achilleus: ta, so schätt der Mensch das Leben, als heiliges Kleinod, Daß er jenen am meisten verehrt, der es trotig verschmachet. Nanche Lugenden gibt's der hohen verständigen Weisheit, Nanche der Eren' und der Pflicht und ber alles umfassenden Liebe:

Aber keine wird so verehrt von sammtlichen Menschen, Als der festere Sinn, der, statt dem Tode zu weichen, Belbst der Keren Gewalt zum Streite muthig heranruft. Auch ehrwürdig sogar erscheinet kunft'gen Geschlechtern Bener, det nabe bedrangt von Schand' und Jammer, eib

Selber bie Scharfe bes Erzes jum garren Leibe gewendet. Willen folgt ihm ber Ruhm; aus ber hand ber Ben zweistung

Rimmt er ben beruichen Krang bes anverwelflichen Siegers.

9

Alfo fprace er, boch ihm erwiederte Pallas Athene: Schickliches haft bu gesprochen, benn so begegnet's ben Den, fcben.

Selbst den geringsten erhebt der Todesgefahren Berachtung. herrlich steht in der Schlacht ein Anecht an des Königes
- Seite.

Selbft bes bauslichen Beibes Ruhm verbreitet bie Erbe. Immer noch wird Alfeftis, die fille Gattinn, genennet Unter den Belben, die fich fur ihren Admetos babingab. Aber Reinem fteht ein herrlicher großeres Loos vor, Als bem, welcher im Streit ungabliger Manner ber erfte Obne Frage gilt, die bier, achaiifder Abfunft Dber beimifche Phrygen, unendliche Rampfe burchftreiten. Mnemolone wird eh' mit ihren herrlichen Cochtern Jener Schlachten vergeffen, ber erften gottlichen Rampfe, Die bem Kroniden das Reich befestigten, wo fic die Erbe, Bo fich Simmel und Meer bewegten in flammenden Antheil, Ch' die Errinn'rung verlofden der argonautifcen Rubnbeit, Und berfulifder Rraft nicht mehr die Erde gebenfen, - Als daß biefes Feld und biefe Rufte nicht follten Emig perfunden gehnjahrigen Rampf und bie Gipfel bet - Thaten

Und dir war es bestimmt, in diesem berrlichen Rriege, Der gang hellas erregt und feine ruftigen Streiter

Neber das Meer getrieben, so wie die letten Barbaren, Bundesgenoffen der Eroer, hieher jum Kampfe gefordert, Immer der erste genaunt ju sepn, als Führer der Boller. Bo sich nun fünftig der Kranz der rubigen Männer versam-

Und den Sanger vernimmt, in sicherem hafen gelandet, Rubend auf gehauenem Stein von der Arbeit des Auders Und pom ichrecklichen Kampf mit unbezwinglichen Wellen; Auch am heiligen Fest um den herrlichen Tempel gelagert Beus des Olympiers, gder des fernetressenden Phobos, Wenn der rühmliche Preis den glücklichen Siegern ertheilt ward,

Immer wird bein Name zuerst von den Lippen des Sängers Fließen, wenn er voran des Gottes preisend erwähnte. Allen erhebst du das Herz, als gegenwärtig, und allen Lapfern verschwindet der Ruhm sich auf dich Einen vereinend.

Drauf mit ernstem Blid versette lebhaft Acilleus: Dieses rebest du bieber und wohl, ein verständiger Jüngling. Denn zwar reizt es den Mann zu sehn die drängende Menge Seinetwegen versammelt, im Leben, gierig des Schauens, Und so freut es ihn auch den holden Sänger zu denten, Der des Gesanges Kranz mit seinem Namen verstechtet; Aber reizender ist's sich nahverwandter Gesinnung Edeler Männer zu freun, im Leben so auch im Tode.

Denn mir ward auf der Erde nichts tostlichers jemals gesgeben,

Als wenn mir Ajar die Hand, ber Telamonier, schuttelt, Abends, nach geendigter Schlacht und gewaltiger Rube, Sich des Sieges erfreuend und nieder gemordeter Feinde Bahrlich, das turze Leben, es ware dem Meuschen ju gonn

1

1

Daß er es froh vollbrächte, vom Morgen bis an den Abend Unter der Halle sigend und Speise die Kulle genießend, Auch dazu den stärkenden Wein, den Sorgenbezwinger, Wenn der Sänger indes Vergangnes und Künftiges brächte. Aber ihm ward so wohl nicht jenes Tages beschieden, Da Kronion erzürnt dem klugen Japetiden, Und Pandorens Gebild Hephaistos dem König geschaffen; Damals war beschossen der unverweibliche Jammer Allen sterblichen Mensche,

Buen helios nur zu trüglichen Hossnungen leuchtet,
Erügend selbst durch himmilischen Glanz und erquiskende

Denn im Busen des Menschen ist stets bes unendlichen Sabets Quelle zu fließen genoigt, des ruhigsten Sauses Berderber. Neid und Herrschlucht und Bunsch des unbedingten Besites Beit vertheileten Guts, der Herden, so wie des Weibes, Die ihm gottlich scheinend gefährlichen Jammer ins Hans bringt.

Strablen.

Und wo raftet ber Menich von Mub' und gewaltigem Streben. Der die Meere befahrt im hohlen Schiffe? die Erde, Kräftigen Stieren folgend, mit schiedlicher Jurche durchziehet? Ueberall find Gefahren ihm nah, und Toche, der Moiren Welteste, reget den Boden der Erde so gut als das Meer

Alfo fag' ich bir dieß: ber Gludlichste dente jum Streite Immer geruftet ju fevn, und Jeder gleiche dem Arteger, Der von Helios Blid ju scheiden immer bereit ift.

Lächelnd verfeste barauf die Göttinn Pallas Athene: Laß dieß alles uns nun beseitigen! Jegliche Rede, Weie sie auch weise sep, der erbegeborenen Menichen, Lofet die Mathfel nicht ber undurchtinglichen Jufunft. Darum gebent ich beffer bes 3wecks; warum ich gefommen, Dich zu fragen, ob du vielleicht mir irgend geboteft, Dir fogleich zu beforgen das Adthige, wie auch den Deinen.

Und mit heiterem Ernft verfeste ber große Belibe: Botl erinnerst bu mich, der weisere, mas es bedurfe. Mich zwar reizet der hunger nicht mehr, noch der Burft, noch ein anbers

Erbegebornes Berlangen, jur Feper frohlicher Stunden; Aber biefen ift nicht, ben tren arbeitenden Mannern, In der Made felbst der Rube Labung gegeben. Forderst du auf der Delnigen Kraft, so must du sie statten Mit den Saben der Ceres, die alles Rabrende spendet. Darum eile hinab, mein Frennd, und sende des Brotes Und des Weines genug, damit wir fordern die Arbeit. Und am Abrude soll der Geruch willsommenen Fleisches Euch eutgegendampfen, das erst geschlachtet dabin siel. Also sprach er laut; die Seinen borten die Worte, Lächelnd unter einander, erquidt vom Schweise der Arbeit.

Aber hinab stieg Pallas, die göttliche, flegenden Schrittes, Und erreichte sogleich der Myrmidonen Gezelte, Unten am Fuße des Sagels, die rechte Seite des Lagers Tren bewachend; es siel dieß Loos dem hoben Achilleus. Gleich erregte die Sottinn die stets vorsichtigen Manner, Welche die goldene Frucht der Erde reichlich bewahrend Sie dem streitenden Mann zu reichen immer bereit sind. Diese nun rief sie an und sprach die gebietenden Worte: Auf! was saumet ihr nun des Brotes willsommene Rahrung. und des Weines hinauf den Somerbemisten zu bringen! Die nicht heut am Sezelt in frohem Seschwähe versammelt Siben, das Feuer schirend fich tägliche Nahrung bereiten. Auf, ihr Faulen! schaffet sogleich den thätigen Männern Was der Magen bedarf; denn allzuoft nur verfärzt ihr Streitendem Bolle den schuldigen Lohn verheißener Nahrung, Aber, mich dünkt, euch soll des Herrschenden Born noch er. en, Der den Arieger nicht der um enretwillen geführt hat. Als sprach sie, und seine gehorchten, verdroffenes Herzens, Eilend, und schafften die Jalle beraus, die Mäuler belabend.

spanbota.

€ i u

Feftpiel

Erfer Aufins

Personen

Promethens, | Japetiben.

Phileros, Prometheus Sohn.

Elpore,

Epimeleia, Epimetheus Tochter.

Pan bora, Epimethens Sattinn.

Damonen.

Selios. Somiebe.

Somiede. Hirten.

Felbbauenbe.

Rrieger.

Semerbelente.

Binger.

# Der Schauplag

wied im großen Sint nach Douffinifcher Beife gebacht.

### Sette des Prometheus.

Bu ber Linken des Buschauers Fels und Gebirg, aus beffen nachtigen Banten und Maffen natürliche und fünstliche Soblen neben und über einander gebildet sind, mit mannigsaltigen pfaden und Steigen, welche sie verbinden. Einige dieser boblen sind wieder mit Feldstüden zugesett, andete mit Thoren und Gattern verschloffen, alles roh und derb. Hier und da sieht man etwas regelmäßig Gemauertes, vorzüglich Unterstühung und kunftliche Berbindung der Wassen bezwestend, auch schon bequemere Wohnungen andeutend, boch ohne alle Symmetrie. Kantengewächse hangen herab; einzelne Busche zeigen sich auf den Abschen; höher hinauf verdichtet sich das Gestrand, bis sich das Ganze in einen waldigen Bipfel enbigt.

# Seite bes Epimetheus.

Segenuber gur Rechten ein ernftes holgebanbe nach flitefter Art und Conftruction, mit Saulen von Baumftamemen, und tanm gefanteten Geballen und Sefimfen. In ber

Bordille fieht man eine Auheftatte mit Fellen und Teppiden. Reven dem Sauptgebaube, gegen den Sintergrund, fleinere ahnliche Bohnungen mit vielfachen Auftalten von trodenen Manern, Planten und Seden, welche auf Befriedigung versichtener Besitthamer beuten; babinter die Sipfel von Fruchtbaumen, Anzeigen mobibestellter Garten. Beiterhin mehrere Gebaude im gleichen Sinne.

Im hintergrunde mannigfaltige Flacen. Sugel, Bufche und Saine; ein Fluß, ber mit Fallen und Rrummungen nach einer Seebucht fließt, die gundoft von fteilen Felfen begraugt wirb. Der Meereshorigont, aber den fich Infeln erheben, follest bas Gange.

R a d t

#### Epimetheus.

(Aus ber Mitte ber Lanbichaft' hervoriretend.)

Rindheit und Jugend, alljugludlich preif' ich fie! Das nach burdfturmter burchgenoff'ner Cagebluft, Bebenber Schlummer allgewaltig fie ergreift, Und, jebe Spur vertilgend fraft'ger Gegenwart, Bergangnes, Erdume bilbend, mifcht Bufunftigem. Ein fold Behagen, ferne bleibt's bem Alten, mir. Richt fondert mir entichie' en Lag und Racht fich ab, Und meines Namens alt. Unbeil trag' ich fort: Denn Epimetheus nannten mich die Beugenben, Bergangnem nachzusinnen, Raschgeschehenes Burudauführen, mubfamen Gebantenfpiels, Bum truben Reich geftalten : mifchenber Doglichfeit. So bittre Dube mar bem Jungling auferlegt, Dag ungebuldig in bas Leben bingemandt 3d unbedachtfam Gegenwartiges ergriff, Und neuer Sorge neubelaftende Qual erwarb. So flott bu , fraft'ge Beit ber Jugend , mir babin, Abmedfelnd immer, immer medfelnd mir gum Eroft, Bon Fulle jum Entbehren, von Entjuden ju Berbruß. Bergweiflung fi, , vor wonniglichem Gautelwahn, Ein tiefet Schlaf erquidte mich von Glud und Roth,

Run aber, nachtig immer ichleichend wach umber, Bebanr' ich meiner Schlafenden zu furzes Glud; Des Sabnes Kraben fütchtend, wie des Morgensterns Boreilig Blinten. Beffer blieb' es immer Rachtl Gewaltsam schattle Belios die Lodengluth; Doch Menschenpfade zu erhellen find fie nicht.

Bas aber bor' ich? Anarrend offinen sich so frukt Des Brubers Thore. Bacht er schon, ber Thatige? Boll Ungeduld zu wirten, zändet er schon die Gluth Auf hohlem Herbraum werkanfregend wieder au? Und ruft zu macht'ger Arbeitslust die russige, Mit Suß und Schlag, Erz auszubilden traft'ge Schar? Nicht so! Ein eilend leiser Tritt bewegt sich her, Mit frohem Tonmaß herzerhebenden Gesangs.

Phileros.

(Bon ber Seite bes Prometheus ber.)

Bu fregeren Laften hinans, nur hinans! Wie brangen mich Mauern! wie angftet das Haust. Wie follen mir Felle bes Lagers genügen? Selang' es, ein Feuer in Kraume zu wiegen? Nicht Rube nicht Raft. Den Liebenden fafft. Was hilft es, und neiget das Haupt auch fich nieber, Und sinten ohnmächtig ermadete Glieber; Das Herz es ist munter, es regt sic, es macht, Es lebt den lebendigsten Kag in der Racht!

Alle blinken die Sterne mit zitterndem Schein, Alle laden zu Frenden der Liebe mich ein, Bu suchen, zu wandeln den duftigen Gang, Wo gestern die Liebste mir wandelt' und fang, Wo sie stand, wo sie faß, wo mit blübenden Bogen Beblumete himmel fic über uns zogen, Und um uns und an uns fo brangend und voll Die Erde von nickenden Blumen erquoll.

D bott nur, o bort!

3ft jum'anben ber Ort!

Epimethens.

Wie tonet mir ein macht'ger Hymnus durch die Nacht! Ohileros.

Ben treff ich icon, wen treff ich noch ben Bachenden? Epimetheus.

Phileros bift Du es? Deine Stimme fceint es mir.

3d bin es, Oheim! aber halte mich uicht auf. Epimetheus.

Bo eilft Du bin, Du morgendlicher Inngling On ?

Bohin mich nicht dem Alten ju begleiten ziemt. Epimet beud.

Des Junglings Pfabe, ju errathen find fie leicht.

Whileros.

So las mich los und frage mir nicht weiter nach. Erimetbeus.

Bertraue mir! Der Liebende bedarf bes Raths. Obileros.

Bum Rathe bleibt nicht, jum Bertrauen bleibt nicht Raum. Epimetheus.

So neune mit ben Ramen beines holben Glads. Bbileros.

Berborgen ift the Rame wie ber Aeltein mir. Ep im et beu s.

Auch Unbefannte ju beschädigen bringet Web.

### Dbileros.

Des Sanges heitre Schritte, Guter, trabe-nicht. Ep im et beus.

Daf On ins Unglad renneft, farcht' ich nur gu febr. Phileros.

Phileros, nur dahin jum bedufteten Satten! Da magit du die Fulle der Liebe. Dir erwarten, Benn Cos', die Blode, mit glühendem Schein Die Teppiche röthet am heiligen Schrein, Und hinter dem Teppich das Liebchen hervor, Mit rötheren Bangen, nach Helios Thor, Nach Satren und Feldern mit Sehnsuch dinaus Die Blide versendet und spähet mich aus. So wie ich zu Dir.

So ftrebst Du ju mir! 🚉

(Mb, nad ber rechten Geite bes Bufdauers.)
Epimetheus.

Fahr hin, Begludter Sochgefegneter, babin! Und warft du nur ben furgen Beg gu ihr begludt, Doch zu beneiben! Schlägt Dir nicht bes Menfchenheils Erwunschte Stunde? zoge fie auch ichnell vorben.

So war auch mir! so frendig hupfte mir das herz, Als mir Pandora nieder vom Olympos tam.
Allschönst und allbegabtest regte sie sich hehr
Dem Stannenden entgegen, forschend holden Blids,
Ob ich, dem strengen Brudet gleich, wegwiese sie.
Doch nur zu machtig war mir schon das herz erregt,
Ole holde Braut empfing ich mit beranschtem Sinn.
Sodaun geheimnistreicher Mitgist naht' ich mich,
Des irdenen Gesäses hoher Wohlgestalt.
Berschlossen stand's. Die Schone freundlich trat hinzu,

Berbrach bas Gotterfiegel, bub ben Dedel ab. Da fowoll gedrängt ein leichter Dampf aus ihm bervor Als wollt' ein Beihrauch banten den Uraniern, Und froblich fuhr ein Sternblig aus bem Dampf beraus. Sogleich ein andrer; andre folgten beftig nach. Da blidt' ich auf, und auf ber Bolte fdwebten icon 3m Gaudeln lieblich Gotterbilber, buntgebrangt; Dandora zeigt' und nannte mir bie Schwebenbeh: Dort fiehft bu, fprach fie, glanget Liebesglud empor ! Bie? rief ich, broben fcwebt es? Sab' ich's boch in Dir! Daneben giebt, fo fprach fie fort, Schmudlufliges Des Bollgemandes wellenhafte Schleppe nach. Doch hoher fleigt, bedachtig ernften Berricherblice, Bin immer vorwarts bringendes Gewaltgebilb. Dagegen, gunfterregend ftrebt, mit Freundlichfeit Sich felbft gefallend, fuß judringlic, regen Blide, Ein artig Bilb, Dein Muge fuchenb, emfig ber. Roch andre fcmelgen freisend in einander bin, Dem Ranch geharchend, wie er bin und wieder wogt Doch alle pflichtig, beiner Tage Luft zu fenn.

Darief ich aus: Bergebens glaugt ein Sternenheer, Bergebens rauch gebilbet wunschenswerther Erug! Du trügst mich nicht, Pandora, mir die einzige! Lein anders Gluck verlang' ich, weber wirkliches Roch vorgespiegeltes im Lustwahn. Bleibe mein!

Indeffen hatte fic das frifde Menfchendor, Das Chor der Reulinge, versammelt mir jum Fest. Die Karrten frob die muntern Luftgeburten an, Ind brangen ju und haschten. Aber fichtiger Ind irdisch ausgestreckten Hauben unerreichs ar jene, stelgend jest empor und jest gesentt, Die Menge tauschten stets fie, die verfolgende. Ich aber zuversichtlich trat zur Gattinn schnell, Und eignete das gottgesandte Wonnebild Mit farten Armen meiner lieberfallen Bruft. Auf ewig schuf ba holbe Liebesfalle mie Bur füßen Lebensfabel senen Angenblic.

(Er begibt fich nach bem Lager in der Borballe, und befteigt es.)

Jener Krang, Panborens Loden Eingebrückt von Götterhanden, Wie er ihre Stirn umschattet, Ihrer Angen Gluth gedämpfet, Schwebt mir noch vor Seel' und Sinnen, Schwebt, da fie sich längst entzagen, Wie ein Sternbild über mir.

Doch er halt nicht mehr zusammen; Er zerfließt, zerfallt und ftreuet Ueber alle frische Fluren Reichlich seine Gaben aus.

(Solummernb.)

D.wie gerne band' ich wieder Diefen Krang! Bie gern vertnupft' ich, Bar's jum Krange, war's jum Strauße,

Flora: Eppris, beine Gaben! Doch mir bleiben Kranz und Strange Richt bepfammen. Alles lof't fic. Ginzeln schafft fic Blum' und Blume Durch das Grune Raum und Plat. Pfincend geh' ich und verliere Das Gepflucte. Schnell entschwindet's.

Rofe, brech' ich beine Schone, Lilie du, bift icon dabin! (Er entigtaft.)

Prometheus. (Eine gadel in ber Sant.)

Der Facel Flamme morgenblich dem Stern voran In Baterhanden aufgeschmungen fundest du Rag vor dem Tage! Gottlich werde du verehrt. Denn aller Fleiß, der manulich schähenswertheste, Ist morgenblich; nur er gewährt dem ganzen Tag Rahrung, Behagen, müder Stunden Bollgenuß. Deswegen ich der Abendasche beil'gen Schah Entblößend früh zu neuem Gluttried ausgesacht, Borleuchtend meinem wacern arbeitstreuen Boll, So ruf' ich laut euch Erzgewält'ger nun hervor. Erhebt die starten Arme leicht, daß taltbewegt Ein Irast'ger Hammerchortanz laut erschallend, rasch uns das Geschwolz'ne vielsach streete zum Gebrauch.

(Mehrere Sobien eroffnen fich, mehrere Teuer fangen an ju brennen.)

Somiebe.

Sündet das Fener and Fener ist oben an, Sochstes er hat's gethan, Der es geraubt.
Ber es entgündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haupt.
Baffer es sieße nur! Eließet es von Natur

Felsenab durch die Flux, Bieht es auf seine Spur Menschen und Kieh. Fische sie wimmeln da, Bögel sie himmeln da, Bögel sie himmeln da, Bör' ist die Fint. Die unbeständige Stürmisch lebendige, Daß der Verständige Manchmal sie bändige, Finden wir gut.

Erbe sie steht so fest! Wie sie sie sich qualen lässt! Wie man sie scharrt und plackt! Wie man sie riht und hackt! Da sou's heraus. Hurchen und Striemen ziehn Ihr auf dem Rücken hin Anechte mit Schweisbemühn; Und wo nicht Blumen blühn, Schilt man sie aus.

Strome du Luft und Licht! Weg mir vom Angesicht! Schurst du das Fener nicht, Bift du nichts werth. Strömst du zum Herd herein, Sollst du willsommen sepn, Wie sich's gehört. Duing nur herein ins Haus; Billt du bernach hinaus, Bist du verzehrt.

Rafd nur zum Wert gethan! Fmer nun flammt's heran, Feuer schidgt oben an; Siehe's doch der Bater an, Der es geraubt. Der es entzündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haupt.

# Promethens.

Des that'gen Manus Bebagen fer Bartevlichfeit. Drum frent es mich, bag, andrer Clemente Werth! . Berfennend, ihr bas gener über Alles preif't. ... Die ihr bereinwarts auf den Ambos blidend wirft, und hartes Erg, nach eurem Sinne zwingend formt, Euch rettet' ich, als mein verlorenes Beidlecht Bewegtem Rauchgebilde nach, mit trunfnem Blid, Mit offnem Arm, fich fturate ju erreichen bas, Bas unerreichbar ift, und mar's erreichbar, Richt nant noch frommt; ihr aber fept die Rugenden Bilbftarre Relfen miderftehn euch feineswegs; Dort fturgt von euren Sebeln Erzgebirg berab, Befdmolgen fließt's, jum Bertzeng umgebildet nun, Bur Doppelfauft. Berbundertfaltigt ift bie Rraft. Gefdwung'ne Sammer bichten, Bange faffet fing, Co, eigne Rraft und Bruberfrafte mehret ihr, Bertthatig, weifetraftig, ins Unenbliche. Bas Macht entworfen, Feinheit ausgesonnen, fep's Durch euer Wirfen über fich binausgeführt. Drum bleibt am Lagwert pollbewufft und frepgemuth;

Denn enter Rachgebornen Schaar fie nabet fcon, Gefertigtes begehrend, Seltnem bulbigenb.

Sirten.

glebet ben Berg binauf, Folget ber Siuffe Lauf! Bie fic ber Fels beblubt, Bie fic bie Beibe giebt, Ereibet gemach!

Ueberall findet's was, Reduter und thauig Raß; Bandelt und fieht fich um, Erippelt, genießet fiumm, Bas es bedarf.

Erfter Sirt.

(Bu ben Schmieden.)

Mächtige Burger hier Stattet uns aus!
Reichet der Klingen mir Schärste heraus.
Sprine muß leiben!
Robr einzuschneiben
Gebt mir die feinsten gleichlBart sey ber Con.
Preisend und lobend euch
Siehn wir davon.

3 wepter Hirt.
(Bum Somiede.)
Haft du'wohl Weichlinge Freundlich versorgt, Haben noch oben drein Sie dir es abgeborgt. Reich' uns bes Erzes Kraft Spibig, nach hinten breit, Daß wir es ichnuren fest An unfrer Stabe Schaft.

Dem Bolf begegnen wir, Menichen, Mismilligen; Denn felbit die Billigen Sehn es nicht gern. Wenn man sich was vermifft; Doch nah und fern Läfft man sich ein, Und wer ein Krieger ift, Soll auch tein hirte fenn.

Dritter Sirt.

Ber will ein hirte fepn, Lange Zeit er hat;
Bahl' er die Stern' im Schein, Blat' er auf dem Blatt.
Blatter gibt und der Baum, Rohre gibt und das Moor;
Runftlicher Schmiedegesell Reich' und was anders vor!
Reich' und ein ehern Rohr,
Bierlich zum Mund gespist,
Platterzart angeschlist:
Lauter als Menschensang

# Mabden im Laube breit Soren ben Slang.

(Die hirten vertheilen fich unter Dufit und Gefang in ber Gegenh)

Promethens.

Entwandelt friedlich! Friede findend geht ihr nicht. Denn foldes Loos dem Menschen wie den Thieren ward, Rach deren Urbijd ich mir bestrieb bildete, Daß vin's dem andern, einzeln ober auch geschaait, Sich widersett, sich hassend aneinander drangt, Wis ein's dem andern Uebermacht bethätigte.
Drum fasst euch wacker! Eines Baters Kinder ihr.
Wer falle? stehe? tann ihm wenig Sorge sepn.

Ihm ruht ju Saufe vielgewaltiger ein Stamm, Gern aus und welt und breit umber gefinnt, Bu enge wohnt er auf einander bichtgebrangt. Run ziehn fie aus und alle Welt verdrängen fie. Gefegnet fer bes wilden Abichtebe Angenblick!

Drum Schmiebe! Freunde! Nur zu Waffen legt mir's i Das andre laffend, was der finnig Adernde, Was fonft der Fischer von ench fordern mochte heut. Nur Waffen schaft! Geschaffen habt ihr alles dann, Auch derbstet Schna übermäßigen Bollgenuß. Jeht erft, ihr muhsam finsterstündig Strebenden, Für euch ein Nuhmahl! Denn wer Nachtsparbeitete, Genieße, wenn die andern früh zur Rübe gehn.

(Dem schlafenden Epimeiheus sich nabernd.) Du aber bing'ger Mitgeborner, ruhst du hier? Nachtwandler, Sorgenvoller, Schwerbedenklicher. Du dauerst mich und doch belob' ich dem Geschie.
3u dulden ist! Sep's thatig oder leidend auch. Somiede. Der es entrinhete

Der es entzündete, Sich es verbundete, Schmiedete, randete Aronen bem Saupt.

(Gie berlieren fich in ben Gewolben, Die fich foliefen.

Epimetheus.

(In offner Salle folgfend.)

Elpore.

iben Morgenftern auf bem Saupte, in Inftigem Gewand fielgt hinter bem Sugel herauf.)

Epimetheus (traumend)

feb' Gestirne tommen-bicht gebrangt?

Stern für viele, herrlich glanget erl
8 steiget hinter ibm so holb empor?

lo liebes Saupt betront, beleuchtet er? ht unbetannt bewegt fie fic betauf

: folante, bolbe, niebliche Geftalt.

t bu's, Elpore?

Elpore (von fern.)
Eheurer Bater, ja

Stirne bir gu tublen meb' ich ber!

Epimetheus.

tt naber, tomm!

Elpore.

Das ist mir nicht erlaubt,

Epimetheus.

: naher!

Elpore (napend.)

So benn?

Epimethens.
So! noch näher!
Elpore (gang nab.)

60 ?

Epimetheus.

3d fenne bid nicht mehr.

Elpore.

Das bacht' ich wohl.

(Wegtrejenb.)

Run aber?

Epimethens.

Ja bu bift's geliebres Madchen!

Das beine Mutter fdeibend mir entriß.

Bo bliebft bu? Komm ju beinem alten Bater.

Elpore (bergutretend.)

Ich tomme, Bater; boch es fruchtet nicht.

Epimetheus.

Welch lieblich Rind besucht mich in der Rabe? --

Die bn verfennft und fenuft, bie Tochter ift's.

Epimethens.

Go tomm in meinen Mrm!

Elpore.

Bin nicht gu faffen.

Epimetheus.

Se tuffe mich!

Elpore (ju feinen Saupten.)

3ch tuffe beine Stirn

Mit leichter Lippe.

(Gid entfernent.)

Fort icon bin ich, fort!

Epimetheus.

Bobin? wobin?

Elpore.

Rad Liebenden ju bliden.

Epimetheus.

Barum nach benen? Die beburfen's nicht.

Elpore.

Ich wohl bedürfen fie's und Riemand mehr.

Epimetheus.

50 fage mir benn gu!

Elpore.

Und mas benn? mas?

Epimetheus.

Der Liebe Glad, Panborens Bieberfehr.

Elpore.

Inmöglich's ju verfprechen ziemt mir wohl.

Epimetheus.

lub fie wird wieber tommen?

Elpore.

Ja doch! ja!

(Bu den Buichauern.)

Snte Menfchen! so ein zartes Ein mitfahlend herz, die Gotter Legten's in den jungen Busen, Was ihr wunschet Mimmer kann ich's euch versagen, Und von mir, dem guten Madchen, Hott ihr weiter nichts als Ja.

Ach! bie anderen Damonen, Ungemuthlich, ungefällig, Areliden immerfort bazwifden Schabenfrob ein hartes Rein.

Doch ber Morgenlufte Beben Mit bem Rrab'n bes Sabn's vernehm' ich; Eilen muß die Worgenbliche,

Eilen mup die Worgendliche Eilen zu Erwachenden.

Doch so tann ich euch nicht laffen. Wer will noch was liebes horen ?

Wer von euch bedarf ein Ja?

Beld ein Tofen! weld ein Wahlen! If's der Morgenwelle Braufen? Schnanbst du, hinter goldnen Thoren, Roßgespann des Helios? Rein! mir wogt die Menge-murmelnd, Bildbewegte Menschen frürzen Aus den überbrängten Herzen, Balgen sich zu mir empor.

Ach! was wollt ihr von der garten? Ihr Unruh'gen, Uebermuth'gen! Meichthum wollt ihr, Macht und Ehre, Glanz und herrlichteit? Das Madden Kann ench foldes nicht verleihen; Ihre Gaben, ihre Lone,

Bollt ihr Macht? ber Macht'ge hat fie. Bollt ihr Reichthum? Bugegriffen! Glang? Behangt euch! Einfluß? Schleicht nur. hoffe Niemand folde Gater; Wer fie will, ergreife fie.

Stille mirb's! Doch bor' ich beutlich, Leif' ift mein Gebor, ein feufzenb

Lispein! Still! ein lispelnd Seufzen! D! bas ist der Liebe Ton.
Bende dich zu mir, Geliebter!
Schau' in mir der Sugen, Treuen,
Bonnevolles Ebenbild.
Frage mich, wie du sie fragest,
Benn sie vor dir steht und lächelt,
Und die sonst geschlosine Lippe
Dir bekennen mag und barf.

"Wein sepn?" Ja! "Und mich?" Ja!
"Mein sepn?" Ja! "Und bleiben?" Ja doch!
"Werden wir uns wieder finden?"
Ja gewiß! " Eren wieder finden?
Rimmer scheiben?" Ja doch! ja!
(Sie verhällt sich und verschwinder; als Coo wiederhoffenb:
Ja doch! ja!

Epimetheus. (Erwachend.)

Bie fuß, o Tranmwelt, fcone! lofeft bu bic ab! (Durchbringendes Angfigeichren eines Weibes vom Garten ber.)
Epimetheus.

(Auffpringend.)

Entfestich frurat Erwachenben fich Jammer gu! (Wieberholies Gefchren:)

Beiblich Sefdren! Sie ftuchtet! Raber! Rabe foon. Epimeleia.

(Innerhalb bes Gartens unmittelbar am Baun.)

Mil Mil Wehl Web mir! Behl Wehl Wehl Mil Mi mir! Bebl

Epimetheus.

Epimeleias Cone! bart am Gartenrand.

## Epimeleia.

(Den Baun haftig überfteigenb.)

Weh! Morb und Tob! Web Morder! Mi! dil Salfe mit! Volleros.

(Rachipringend.)

Bergebens! Gleich ergreif ich bein geflochines Saar.

Epimeleia.

Im Naden, Weh! ben Sauch bes Morbers fubl' ich fcon. Obilero 6.

Berructe! Fuhl' im Naden gleich bas icharfe Beill Erimethen's.

Ber! Souldig, Locter, ober foulblos rett ich bic.

Epimeleia.

(Un feiner linten Geite nieberfintenb.)

D Bater bu! Ift doch ein Bater ftets ein Gott! Evimetbens.

tind wer, verwegen, fturmt aus den Begirt bich ber? Obileros.

(Bu Epimerbeus Rechten.)

Befchuse nicht bes frechften Beibs verworfnes Saupt, Enimethens.

(Gle mit bem Mantel bebedenb.)

Sie font ich, Morber, gegen bic und Jeglichen. Obileros.

(Rach Epimeibens Linten um ibn berumtretenb.)

Ich treffe fie auch unter biefes Mantels Nacht.

Epimeleia.

(Sich vor bem Bater ber nach ber rechten Seite ju werfenb.) Berloren, Bater, bin ich! D! Gewalt! Gewalt!

### Phileros.

(hinter Epimetheus fich jur Rechten wendenb.) Fert auch die Scharfe, irrend aber trifft fie doch! (Er vermundet Spimeleia im Naden.)

Epimeleia.

Mi ail Beb, web mir!

Epimetheus.

(Abmehrend.)-

Web und! Weh! Sewalt! Phileros.

Gerist nur! Beitre Seelenpforten offn? ich gleich.

Epimeleia.

D Jammer! Jammer!

Epimetheus.

(Abmehrend.)

- Web uns! Gulfe! Web uns! Web!

Prometheus.

(Gilig hereintretenb.)

Beld Mordgefdren! 3m friedlichen Begirte tout's? Epimethen 6.

Bu Sulfe, Bruber! Armgewalt'ger eile ber! Epimeleia.

Beflügle beine Schritte! Mettender heran! Phileros.

Bollenbe Fauft! und Rettung fomablic binte nad.

Promethens.

(Dagwifdentretenb.)

Burud Unfel'ger! thorig Rafenber gurud! Phileros bift du's? Unband'ger bießmal halt' ich bich.

(Er fafft ihn an.)

### Phileros.

ď

D.

Las Bater los! id ehre beine Segenwart.

Promethens.

Abmesenheit bes Baters ehrt ein guter Cohn. Ich balte bich! - An biefem Griff ber ftarten Rank Empfinde wie erft Uebelthat ben Menfchen fafft, Und Uebelthater weife Dacht fogleich ergreift. Bier morden? Unbewehrte? Geb ju Raub und Rrieg! Sin , wo Gewalt Gefest macht! Denn wo fic Gefes, Bo Baterwille fich Gewalt fouf, taugft bu nicht. Saft jene Retten nicht gefebn, die ebernen? Gefdmiedet fur bes wilden Stieres Bornerpaar, Mehr fur ben Ungebandigten des Mannervolts. Sie follen bir bie Glieber laften, flirrend bin Und wieder ichlagen, beinem Gang Begleitungstact. Dod mas bebarf's der Retten ! Ueberwiesener! Gerichteter! Dort ragen Felfen weit binans, Rad Land und See, bort finger billig wir binab Den Tobenben, ber, wie bas Thier, bas Glement, Bum Grangeniofen übermuthig rennend fturat.

(Er lafft ibn fahren.)

Jest lof' ich bich. hinaus mit bir ins Beite fort! Bereuen magft bu ober bich bestrafen felbst.

# Phileros.

So glanbest bu, Bater, nun fep es getfan? Mit starrer Gesehlichteit sturmst du mich an, Und achtest fur nichts die unendliche Macht, Die mich, ben Gludsel'gen, ins Elend gebracht.

Bas liegt hier am Boden in blutender Qual? Es ist die Gebieterinn die mir befahl. Die Sanbe fie ringen, die Arme fie bangen,
Die Arme die Sande find's die mich umfangen.
Was zitterft du Lippe? Was drohnest du Bruft?
Berschwiegene Zeugen verrathrischer Lust.
Bertatherisch ja! Was sie innig gereicht.
Gewährt sie bem zwepten — bem britten vielleicht,

Nun fage mir, Bater, wer gab der Gestalt Die einzige furchtbar entschied'ne Gewalt? Wer fahrte sie ftill die verborgene Bahn Herab vom Olymp? Aus dem Hades heran? Weit eher entsichst du dem ehrnen Geschick Als diesem durchbohrend verschlingenden Wisc; Weit eher eindringender Keren Gefahr Als diesem gestochtnen geringelten Haar; Weit eher der Buste beweglichem Sand Als diesem umstatternden regen Sewand.

(Epimetheus bat Epimeleta'n aufgehoben, führt fie troftend umber, bas ihre Secllungen ju Phileros Worten paffen.)

Sag', ist es Pandora? Du sahst sie einmat, Den Batern verberblich, den Sohnen zur Qual. Sie bildet Hephaistos mit prunkendem Schein, Da webten die Göttet Verderben hinein. Wie glanzt das Sesaß! D wie sast es sich schlank! So bieten die himmel beranschenden Trank. Was birgt wohl das Zaudern? Verwegene That; Das Lächeln, das Reigen, was birgt es? Verrath; Die heiligen Bitce? Vernichtenden Scherz.

Ol fag mir, ich luge! O fug, fie ift rein! Willtommner ale Sinn foll ber Wahnfinn mit fepn.

Bom Bahnfinn jum Sinne welch gludlicher Schritt!
Bom Sinne jum Wahnfinn! Wer litt was ich litt?
Nun ift mir's bequem bein gestrenges Gebot,
Ich eile zu scheiben, ich suche den Tob.
Sie zog mir mein Leben ins ihre hinein,
Ich habe nichts mehr um lebendig zu sepn.

(T).)

Prometheus.

Bift du befchamt? Gestehft bu meffen er bich zeift? Erimetheus.

Befart gewahr ich feltfam uns Begegnenbes. Epimeleia.

(3mifchen benbe tretenb.)

Einig, unverrudt, zusammenwandernd Leuchten ewig sie berab die Sterne, Mondlicht überglänzet alle Soben, Und im Laube rauschet Bindesfächeln, Und im Jäckeln athmet Philomele, Athmet froh mit ihr der junge Busen. Aufgewedt vom holden Frühlingstraume. Ach! warum, ihr Götter, ift anenblich Alles alles, endlich unser Glück nur!

Sternenglang und Mondes Ueberschimmer, Schattentiefe, Baffersturg und Ranfchen Sind unendlich, endlich nufer Glude nur.

Lieblich, horch ! jur feinen Doppellippe Sat ber Sirte fich ein Blatt geschaffen, Und verbreitet fruh icon burch bie Auen Seitern Borgesaug mittagiger heimchen. Doch ber saitenreichen Leper Tone Anders fassen sie das Herz, man horchet, Und wer draußen wandle schon so frühe? Und wer braußen singe goldnen Saiten? Mädchen möcht' es wissen, Mädchen öffnet Leis' den Schalter, lauscht am Klass des Schalters. Und der Knabe merkt, da regt sich Lines! Ber? das möcht' er wissen, lauert, spähet, So erspähen bepde sich einander, Bepde sehen sich in halber Holle. Und was man gesehn genau zu kennen, Und was man nun kennt sich zuzueignen Sehnt sich gleich das Herz, und Arme streden, Arme schließen sich, ein heil'ger Bund ist, Inbelt nun das Herz, er ist geschlossen.

Ach warum, ihr Sotter, ift unenblich Mues alles, endlich unfer Glad nur! Sternenglang, ein liebeteich Betheuern, Mondenschimmer, liebevoll Vertrauen, Schattentiefe, Sehnsucht mahrer Liebe Sind unendlich, endlich unset Glad nur.

Bluten lag ben Naden! lag ihn Bater! Blut, gerinnend, ftillet leicht sich felber, Neberlassen fich verharricht die Bunde; Aber Herzensblut, im Busen stodend, Wirb es je sich wieder fließend regen? Wirst erstarrtes Herz du wieder schlagen?

Er entfich! — Ihr Granfamen vertriebt ihn. Ich Berftofne fonnt' ihn, ach, nicht halten, Wie er fchalt, mir fluchte, lafternd raf'te. Doch willfommen fep bes Fluches Rafen: Denn fo liebt er mich, wie er mich fcmibte, So durchglatt' ich ibn, wie er vermanfate. Ach! warum verfannt' er die Geliebte? Wird er leben, wieder fie ju tennen?

Angelehnt war ibm die Gartenpforte. Das gefteb' ich, marum follt' ich's laugnen? -Unbeil übermaltigt Scham. - Ein birte . Stoft bie Thur an , ftoft fie auf und forfchend, Still verwegen, tritt er in ben Garten, Findet mich die Sartende, ergreift mich, Und im Angenblick ergreift ibn jener . Muf dem guß ibm folgend. Diefer lafft mic, Bebrt fich erft und fluchtet, bald verfolgt nun, Db getroffen ober nicht? was weiß ich! Dann auf mich gewandt, mit Schaumen, Schelten, Dringt nun Dbileros; ich fturge fluctenb Neber Blume und Geftrand, ber Baun balt Mich gulent, boch hebet mich befittigt Angft empor, ith bin im Frepen, gleich brauf Sturgt auch er beran; bas andre wifft ibr.

Ehenter Bater! hat Epimeleia Gorg' um dich getragen manche Tage; Sorge trägt sie leider um sich selbst nun, Und jur Sorge schleicht sich ein die Reue. Eos wohl wird meine Wange rothen, Nicht an seiner; Helios beleuchten Schone Pfade, die er nicht zurücklehrt. Last mich gehn, ihr Bater, mich verbergen, Burnet nicht der Armen, lasst sie weinen! Uch! wie sahl ich's! Uch das schmedzt unendlich Wohlerworden Liebe zu vermissen.

Das Gotterfind, die herrliche Geffalt, wer ift's? Mandoren gleicht fie, schmeichelhafter scheint fie nub-Und lieblicher; die Schönheit jener schreckte fast.

Epimetheus.

Pandorens Tochter, meine Cochter rubm' ich fie. Epimeleia nannen wir die Sinnende

Prometheus,

Dein Baterglad warum verbargft bu, Bruber, mir's? Epimetheus.

Entfremdet mar dir mein Gemuth, o Trefflicer! Prometheus.

Um jener willen die ich nicht empfing mit Gunft. Ep imetheus.

Die du hinmeg gewiefen eignet' id mit gu. Atomethen &.

In beinen Hort verbargst du jene Gefährliche? Epimetheus.

Die himmlifche! vermeibend berben Brubergwift. Prometheus.

Nicht lange wohl blieb mantelmuthig fie bir getren ?
Epimetheus.

Eren blieb ihr Bild; noch immer fteht es gegen mir. Prometheus.

Und peiniget in der Lochter dich zum zwepten Mahl, Epimetheus.

Die Schmerzen felbft um fold ein Rleinod find Genuf.
Drometbens.

Rleinobe icafft bem Manne taglich feine Fauft. Epimethens.

Unmurb'ge! icafft er pict bas boofte Gut bafür.

Das bodfte Gut? Mich banten alle Gater gleich.

Epimetheus.

Mit nichten! Eines übertrifft. Befaß ich's boch! Promethens,

Ich rathe fast auf welchen Weg du irrend gehst.

Epimetheus.

3ch irre nicht! bir Schonheit führt auf rechte Babn.

Prometheus.

In Frann Geftalt nur allzuleicht verführet fie. Ep im ethen 8.

Du formteft Frauen, feineswege verfahrerifc. Promethens.

Dod formt' ich fie aus gartrem Thon, die roben felbft.

Epimetheus. Den Mann vorausgedentend, fie gur Dienerinn.

Prometheus, So werde Anecht, verschmähest du die trene Magd. Enimetheus.

Bu widersprechen meid' ich. Was in herz und Sinn Sich eingeprägt, ich wieberhol's im Stillen gern. Dabttliches Vermögen mir, Erinnerung! Du bringft bas behre frische Bild gang wieber ber.

Promethens.

Die hochgeftalt aus altem Quntel tritt auch mir; hephaiften felbft gelingt fie nicht zum zwehten Mahl.

Epimethens.

Auch du ermahnest solden Ursprunge Fabelmahn? Aus gottlich altem Kraftgeschlechte stammt fie ber: Uranione, heren gleich und Schwester Bens.

fcmude' Sephaiftos wohlbedentend reich fie aus'; goldnes hauptnes flectend erft mit fluger hand, feinften Drathe wirfend, firidend mannigfac.

Epimethens,

göttliche Gehäge nicht das haar bezwang's, übervolle ftrogend braune frause haar; Buschel flammend warf fich von dem Scheitel auf. Prometheus.

m folang er Retten neben an, gediegene.

Epimetheus.

flechten glanzend schmiegte fic ber Bunbermuchs, , frengegeben, schlangengleich bie Ferse folug. Orometheus.

Diadem, nur Approditen glangt es fo ! pifc, unbefcreiblic, feltfam leuchtet' es.

Epimetheus.

blidt' es nur gefellig aus dem Kraug hervor lubnder Blumen; Stirn und Braue hullten fie, neibifden! Bie Kriegsgefährte den Schuben dedt dem Schild, fo fie der Augen treffende Pfeilgewalt.
Orometheus.

iupft mit Ketten Banbern fcaut' ich jenen Krang, Schulter fcmiegten fie zwißernd, glimmernd gern fic an. Epimetheus.

Ohres Perle fdwantt mir vor dem Auge noch, fich fren bas Saupt anmuthiglich bewegete.

Promethens.

eibte Gaben Amphitritens trug ber Sals. n vielgeblumten Rleides Feld, wie es wunderbar Fruhlings reichem bunten Somud bie Bruft umgab.. beibe's Werfe. XI. 280. Epimetheus.

Un diefe Bruft mid Gludliden hat fie gebrudt! Prometheus.

Des Gurtele Runft mar über alles lobensmerth.
Cpimetheus.

Und diefen Gartel hab' ich liebend aufgelof'te. Prometheus.

Dem Drachen, um den Arm geringelt, lernt' ich ab, Bie ftarr Metall im Schlangenfreise fich behnt und schlieft. Epimethens.

Mit diefen Armen liebevoll umfing fie mich! Prometheus.

Die Ringe fomudent verbreiterten bie folaute Sant. Epimetheus.

Die mir fo oft fic, bergerfreuend, hingeftredt!
, Prometheus.

Und glich fie wohl Athenens Sand an Kunftgeschick?
Epimetheus.

Ich weiß es nicht; nur liebetofend faunt' ich fie. Prometheus.

Athenens Bebfinhl offenbart' ihr Oberfleib. Epimetheus.

Bie's wellenschimmernd, wogenhaft ifr mallte hach. Prometheus.

Der Saum verwirrte feffelnd auch ben icharfften Blid. Epimethen 8.

Sie jog die Welt auf ihren Pfaden nach fich her. Prometheus.

Gewundne Riefenblumen, Fullborn jegliche. Evimet ben B.

Den reichen Relden muthiges Gewild entquoll.

Das Reh zu flichen, es zu verfolgen, fprang ber Len. Epimethens.

Ber fab' ben Saum an, zeigte fic der Fuß im Schritt, Beweglich wie die hand, erwiedernd Liebesbrud.

Prometheus.

Auch hier nicht made schmückte nur der Künstler mehr; Biegsame Sohlen, goldne, schrittbeförbernde.

Epimetheus.

Befingelte! fie rubrte fanm ben Boden an. Promethens.

Segliedert fonurten goldne Riemen foleifenhaft. Ep imetbeus.

D! rufe mie nicht jene Sullepracht hervor! Der Allbegabten wufft' ich nicht zu geben mehr, Die Schönfte, die Geschmüdteste, die Meine war's! Ich gab mich selbst ihr, gab mich mir zum ersten Mahl. Vrometbeus.

Und leiber so auf ewig bir entrif fie bich! Epim ethen 6.

Und fie gebort auf ewig mir, die Herrlichel

Der Seligfeit fulle bie hab' ich empfunden! Die Schönheit befaß ich, fie hat mich gebunden; Im Frahlingsgefolge trat herrlich fie an. Sie ertannt' ich, fie ergriff ich, da war es gethan! Bie Nebel zerstiebte trubfinniger Wahn, Sie zog mich zur Erd' ab, zum himmel hinan.

Du fucheft nach Borten fie murbig ju loben, Du willt fie erhoben; fie manbelt icon oben. Betgleich' ihr bas Befte; bu halft er fur ichlecht, Sie fpricht, bu befinnft bich; boch hat fie fcon Recht. Du ftemmft bid entgegen; fie gewinnt bas Gefecht. Du fcmantft ihr zu bienen, und bift fcon ihr Anecti.

Das Sute, das Liebe, das mag fie ermiedern. Bas hilft hobes Anfehn? Sie wird es erniedern. Sie ftellt fich an's Biel bin, befingelt den Lauf; Bertritt fie den Beg dir, gleich halt fie bich auf. On willft ein Gebot thun, fie treibt dich hinauf, Sibft Reichthum und Beisheit und alles in den Kauf.

Sie steiget hernieder in taufend Gebilden, Sie sowebet auf Wassern, sie schreitet auf Gefilden, Rach heiligen Maßen erglanzt sie und schalt, Und einzig veredelt die Form den Gehalt, Berleiht ihm, verleiht sich die hochte Gewalt, Mir erschicu sie in Jugends, in Frauens Gestalt.

### Prometheus.

Dem Glad, der Jugend, heiß' ich Schönheit nah vermindt: Auf Gipfeln weilt fo eines wie das andre nicht.

# Epimetheus.

Und auch im Wechsel bepbe, nun und immer, schin: Denn ewig bieibt Erfohrnen anerkanntes Gluck. So neu verherrlicht leuchtete bas Angesicht Pandorens mir aus buntem Schlever, ben sie jest Sich umgeworfen, hällend göttlichen Glieberbau. Ihr Antlie, angeschaut allein, höchst schoner war's, Dem soust bes Körpers Wohlgestalt wetteiserte; Auch ward es rein der Seele klar gespiegelt Bild, Und sie, die Liebste, Holbe, leicht gesprächiger, Butraulich mehr, geheimnisvoll gefälliger.

Prometheus. Nuf nene Freuden dentet folge Betwandelung. Epimetheus.

Und neue Frenden, Leiben sichaffenbe, gab fie mir. Dromethens.

Las horen! Leib and Freude tritt fo leicht hervor. Epimet bens.

Am foonften Lage — blubend regte fic die Welt — Entgegnete fie im Garten mir, verschlepert noch, , , Richt mehr allein: anf jedem Arme wiegte fie Ein lieblich Kind, beschattet, Löchterzwislinge. Sie trat heran, daß boch erstaunt, ersreut, ich die Beschauen möchte, berzen auch nach herzensluft. Promethen 6.

Berfchieden waren bepbe, fag mir, ober gleich?
Epim ethens.

Gleich und verichieden, abulich neunteft bepbe wohl. Prometheus.

Dem Bater eins, ber Mutter eines, bent' ich boch. Epimetheus.

Das Bahre trifft du, wie es ziemt Erfahrenem.
Da sprach sie: mable! Das Eine sep dir anvertrant, Eins meiner Pflege vorbehalten! Bable schnell! Epimeleia nennst du dieß, Elpore dieß.
Ich jab sie an. Die eine schaltisch augelte
Bom Schlepersaum ber; wie sie meinen Blid gehascht,
Jurud sie fuhr und barg sich an der Mutter Brust.
Die andre rubig gegentheils und schmerzlich sast,
Mis Jener Blid den meinigen zuerst erward,
Sah stat herüber, dielt mein Ange sest und fest.
In ihrem innig, ließ nicht los, gewann mein herz.
Nach mir sich neigend, handereichend, strebte sie
Mis liebedurstig, halfsbeburstig, tiesen Blids.

Wie hatt' ich wiberstanden! Diese nahm ich auf; Mich Bater fublend, schloß an meine Brust ich fte, Ihr wegzuschenden von der Stirn fruhzeit'gen Ernst. Nicht achtend ftand ich, daß Pandora weiter schritt, Der Ferngewichnen folgt' ich frohlich zusend nach; Sie aber, halb gewendet nach dem Eilenden, Warf mit der hand ein beutlich Lebewohl mir zu. Ich stand versteinert, schaute hin; ich seh' sie noch!

Bollmuchfig ftreben brey Spreffen himmelwarts, Bo dort ber Weg fich wendet. Sie, gewandt im Gehn, Darzeigte vorgehoben nochmals mir das Kind, Das unerreichdar feine Sandchen reichend wies; Und jest, hinum die Stamme schreitend, Angenblick Weg war fie! Niemals hab' ich wieder fie gesehn. Prometheus.

Richt fonderbar foll Jedem fdeinen, mas gefdiebt, Bereint er fic Damonen, gottgesendeten. Richt tadl' ich beiner Schmerzen Gint, Berwittmeter! Wer gludlich war, ber wiederholt fein Glud im Schmerz. Epimetheus.

Wein einz'ger Gang blieb's. Blick' ich doch am liebken hin, Milwo zuleht fie schwindend mir im Auge blieb. Sie kommt vielleicht, so dacht' ich, dorthek mir zurück, Und weinte quellweis', an mich drückend jenes Kind, An Mutterstatt. Es sah mich au und weinte mit, Bewegt von Mitgefühlen, staunend, undewusst.— So leb' ich fort, entgegen ewig verwaister Zeit, Gestärkt an meiner Lochter zart besorgtem Sinn, Die nun bedürftig meiner Batersorge wird,

Wernahmft bu nichts von beiner zwepten biefe Zeit?

### Epimetheus.

Sraufam gefällig fteigt fie oft als Morgentraum, Geschmudt, mit Phosphoros berüber; schmeichelnb fliest Bersprechen ihr vom Munde; tosend naht sie mir, Und schwantt und flieht. Mit ewigen Berwandten taufcht Sie meinen Lummer, tauscht zuleht auf Ja und Ja Den Fleh'nden mit Pandorens Wiedertehr sogar.

### Prometheus.

# Epimetheus.

Wer von der Schonen zu scheiben verdammt ift, Fliebe mit abegewendetem Blid! Wie er, fie schauend, im Tiefften entstammt ift, Biebt sie, ach! reift fie ibn ewig gurud.

Frage bich nicht in ber Nabe der Sufen: Scheibet fie? icheid' ich? Ein grimmiger Schmerz Faffet im Krampf dich, bu liegft ihr zu Jugen Und die Berzweiflung gerreift dir bas herz. Sanuft bu dann weinen und fiehft fie burch Thrann's Fernende Ehranen, als ware fie fern: Bleib! Noch ift's möglich! Der Liebe, bem Sehnen Reigt fic der Racht unbeweglichter Stern.

Faffe fie wieder! Empfindet felbander Ener Befiten und euren Berluft! Soldgt nicht ein Betterftrahl euch aus einander; Inniger branget fic Bruft nur an Bruft.

Wer von ber Schönen zu fcheiben verbammt ift, Fliebe mit abegewendetem Blid! Bie er, fie fchauend, im Liefften entflammt ift, Biebt fie, ach! reift fie ibn ewig gurud!

## Prometheus.

Ife's wohl ein Glad zu nennen, was in Gegenwart Ausschließend wegweis't alles, was ergöhlich lodt, Ahwesend aber, jeden Trost verneinend, qualt.

### Epimethens.

Eroftlog zu feyn ift Liebenden ber schonfte Eroft; Berlornem nachzustreben selbst schon mehr Gewinn, Als Neues aufzuhaschen. Weh! Doch! Eitles Muhn, Sich zu vergegenwart'gen Ferngeschiedenes, Unwiederherftellbares! hohle leib'ge Qual!

Mubend versentt angitlich der Siun Sich in die Nacht, suchet umsonst.
Nach der Gestalt. 'Ach! wie so klar Stand sie im Tag sonst vor dem Blick.
Schwantend erscheint kaum noch das Bild; Etwa nur. to schritt sie beran!
Nabt sie mir denn? Fast sie mich wohl? — Nebelgestalt schwebt sie vorber,

Rebret jurud, herzlich erfebnt; Aber noch fdwantt's immer und wogt's, Achnlich zugleich andern und fich; Schafferem Blid fcwindet's zulest.

Endlich nun boch tritt fie hervor!
Steht mir fo fcarf gegen dem Blict!
Herrlich! So schafft Pinsel und Stahl! —
Blinzau des Augs scheuchet fie fort!
3st ein Bemubn eitler? Gewiß

Somerglider feins, angfilider feins! Wie es auch ftreng Minos verfügt, Shatten ift nun emiger Berth.

Bieber versucht fep's, bich heran Gattinn gu giebn! Safch' ich fie ? Bleibt's Bieber mein Gluc? — Bild nur und Schein! Flachtig entichwebt's, fliest und gerrinnt.

Prometheus.

Berrinne nicht, o Brubet, schmerzlich aufgelof't! Erhabnen Stammes, bober Jahre, sep gebent! Im Junglingsauge mag ich wohl die Ehrane-sehn; Des Greisen Aug' entstellt sie. Guter, weine nicht! Ep im et heu s.

Der Thranen Gabe sie versohnt den grimmsten Schmers : Sie sliegen gludlich, wenn's im Innern heilend schmitts.

Blid' auf aus beinem Jammer! Shau bie Rothe dort? Berfehlet Cos wohlgewohnten Pfabes heut? Bom Mittag borther leuchtet rothe Slut empor. Ein Brand in beinen Walbern, beineu Wohnungen Scheint aufzustammen. Eile! Gegenwart bes Sen Rehrt jedes Sute, steuert möglichem Berlust. An das Dach greift's, Das entstammt schon. Das Gesparr fract! Ach! es bricht mir Uebers Haupt ein! Es erschlagt mich In der Fein' auch! Jene Schuld ragt!

Auge droht mir, Ins Gericht bin!

Mich bahin trägt
Mich ber Fuß, wo
Phileros wild
Sich hinah stürzt
In den Meerschwall.
Die er liebt, soll
Seiner werth sepn?
Lieb' und Neu treibt
Mich jur Flamm' hin,
Die aus Liebsglut
Rasend ausquoll.

Epimethens.
Diefe rett' ich
Sie bie einz'ge!
Jenen wehr' ich
Mit der haustraft,
Bis Prometheus
Mir das heer schick.
Dann erneun wir

Bir ziehn, wir ziehr Und fagen's nicht, Wohin? wohin? Bir fragens nicht; Und Schwert und Spies Wir tragen's forn, Und jens und dieß Wir wagen's gern.

So gebt es tühn gur Welt hinein, Was wir beziehn, Wird unfet fepn. Will einer bas, Vermahten wir's; Hat einer was, Verzehren wir's.

Hat einer g'nug Und will noch mehr; Der wilde Jug Macht alles leer: Da fact man auf! Und brennt das haus, Da pace man auf Und rennt heraus.

Mit festem Schritt, Der erste fort Den zwepten mit. Wenn Wahn und Bahn Der beste brach;

So giebt vom Ort,

Rommt an und an Der lette nach.
Promethens.
Berleihet gleich So Schab' als Aut!
Hier weih' ich ench 3u Schut und Krut.
Auf! rasch Bergnügte,
Schuellen Strich's!
Der barich Bessete
Babe sich's!

hier leiftet frifd und weislich bringende hochgewalt Erwanschen Dienft. Das Feuerzeichen schwindet schon, Und brüderlich bringt murd'ge halfe mein Geschlecht. Nun aber Cos unaufhaltsam frebt sie an, Sprungweise, madenartig; streut aus voller hand Purpurne Blumen! Wie an jedem Wolfensaum Sich reich entsaltend sie bluben, wechseln, mannigsach! So tritt sie lieblich bervor, exfreulich immerfort; Gewöhnet Erdgeborner schwaches Auge sanft, Das nicht vor hellos Pfeil erblinde mein Geschlecht, Bestimmt Erleuchtetes zu seben, nicht das Licht!

(Bon bem Meere herauffleigenb.)
Jugendrothe, Tagesbluthe,
Bring' ich schoner heut als jemals
Aus den unerforschen Liefen
Des Oteanos berüber.
Hurtiger entschüttelt beute
Mir den Schlaf, die ihr des Meeres
Felsumsteilte Bucht bewohnet,

Ernfte Fifder! frifc vom Lager! Euer Berfzeug nehmt jur Saub.

Sonell entwidelt eure Rete Die befannte Fluth umzinglend: Eines schonen Faugs Gewisheit Auf ich ench ermunternd zu. Schwimmet Schwimmer! taucht ihr Laucher! Spähet Späher auf dem Felsen! Ufer wimmle wie die Fluten, Bimmle schuell von Thätigkeit!

### Drometheus.

Bas haltst du beinen Fuß zurud, du Flüchtige? Bas fesselt an dieß Buchtgestade deinen Blid? Ben rufst du au, du Stumme sonst, gebietest wem? Die Niemand Rede stehet, dießmal sprich zu mig!

### €os.

Jenen Jungling rettet, rettet! Der verzweifiend, liebetrunten, Rachetrunten, schwergescholten, In die nachtumballten Fluten Sich vom Felsen frarzete,

## Prometheus.

Bas bor' ich! hat Phileros bem Strafedraun geborcht? Sich felbft gerichtet, talten Bellentod gesucht? Auf, eilen wir! Dem Leben geb' ich ihn jurud.

Cos.

Beile, Bater! hat bein Schelten Ihn dem Lode gugetrieben; Deine Klugheit, bein Bestreben Bringt ihn dießmal nicht gurud. Diesmal bringt ber Botter Bills, Bringt des Lebens eignes, reines, Unverwüstliches Besteben Reugeboren ihn gurud.

Promethens. Gerettet ift er? Sage mir, und ichauft du ihn? Cos.

> Dort! er tandt in Flutenmitte Soon bervor ber ftarte Sowimmer; Denn ibn lafft bie Luft zu leben Richt, ben Jungling, untergebn.

Spielen rings um ihn die Wogen, Morgendlich und kurz beweget; Spielt er selbst nur mit den Wogen Tragend ihn, die schwie Kast.
Alle Fischer, alle Schwimmer, Sie versammeln sich lebendig Um ihn her, nicht ihn zu retten; Sautelnd baden ste mit ihm.
Ja Delphine drängen gleitend Zu der Schaar sich, ber bewegten, Tauchen auf und heben tragend Ihn, den schwen aufgefrischen.
Alles wimmelnde Sedränge Eilet nun dem Lande zu.

und an Leben und an Frifche Bill das Land der Flut nicht weichen; Alle Hagel, alle Klippen Bon Lebendigen ausgeziert!

Alle Winger, aus den Keltern, Kelfenkellern tretend, reichen Schal' um Schale, Krug um Krüge Den beseelten Wellen zu. Nun entsteigt der Göttergleiche, Bon dem ringsumschaumten Rücken Freundlicher Meerwunder schreitend, Reich umblüht von meinen Rosen, Er ein Anadpomen, Auf zum Felsen. — Die geschmäckte Schönfte Schale reicht ein Alter Bartig, lächelnd, wohlbehaglich, Ihm dem Bacchusährlichen.

Alièret Beden! Erz ertone! Sie umbrangen ibn, beneidenb Mich nm seiner schonen Glieder Wonnevollen Ueberblick.
Pantherselle von den Schultern Schlagen schon um seine Haften, Und den Abresia in den Handen Schreitet er beran ein Gott.
Hörst du judeln? Erz ertonen?
Ja des Tages hohe Fever,
Allgemeines Fest beginnt.

Bas tanbeft bu für Feste mir? Sie lieb' ich nicht; Erholung reichet Muben jede Nacht genug. Des achten Mannes mabre Fever ift bie That!

Mandes Onte ward gemein ben Stunden; Doch die gottgewählte feftlich werbe diefe!

### €0 6.

Länger weil' ich nicht, mich treibet farbet. Strahlend helios unwiderstehlich. Weg vor seinem Blid zu schwinden zittert Schon der Thau, der meinen Kranz beperlet. Fahre wohl! du Menschenvater. — Merte: Was zu wunschen ist, ihr unten fühlt es; Was zu geben sen, die wissen's droben. Groß beginnet ihr Litanen; aber leiten In dem ewig Guteu, ewig Schonen, Ift der Götter Wert; die lasst gewähren.







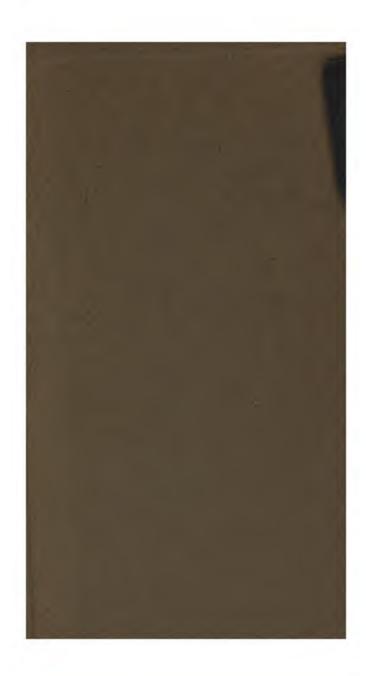

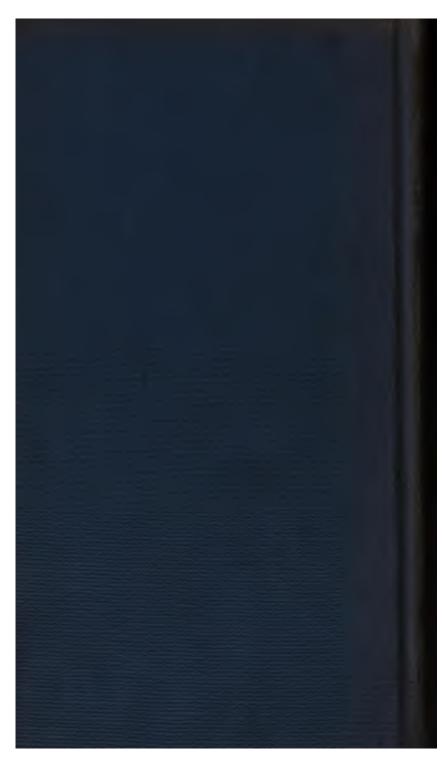